

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



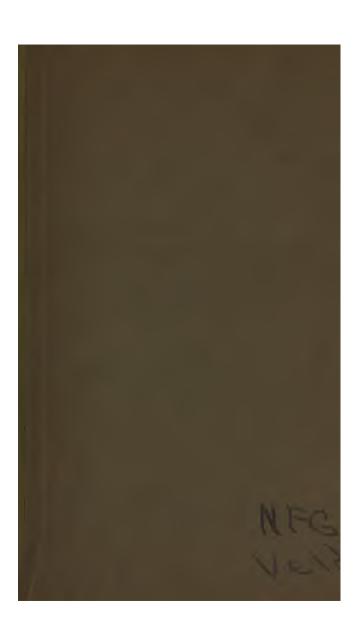

.

595 839-57 Edriften

€. §. van ber Belbe.

Meunzehnter Band.

Christine und ihr Sof.

and style and reviews.

But \_\_ A

# Christine und ihr Hof,

non

C. J. van der Belde.



3meiter Theil

Dritte verbefferte Aufinge:

Dresben, 1826. In ber Arnoldifden Buchhanblung. 最后以上的。

## Christine und ihr Hof.

Eine Erzählung aus ber letten Balfte bes fiebzehnten Jahrhunderts.

3meiter Ebeil.

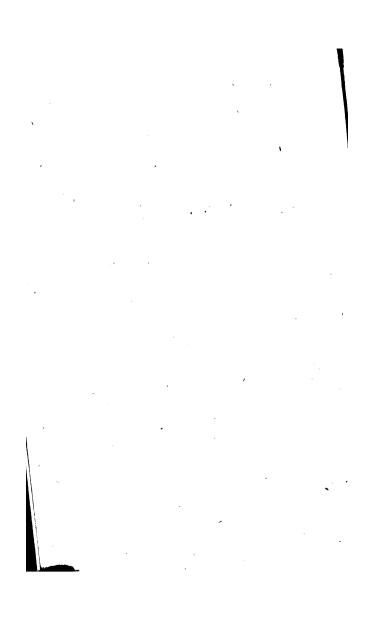

In seinem Zimmer, im Palaste Farnese zu Mom, saß ber Kammerjunker Steinberg und schrieb bas Verzeichniß der römischen Fürsten, Grafen, Marchesen, Cardinale, Aebte und Ritzter in's Reine, welche Mitglieder der neuen, von der Königin gestisteten Akademie der Künste und Bissenschaften werden sollten. Da meledete ein Hofskakei den römischen Grafen Senstinelli. Der Gemeldete folgte dem Boten auf dem Fuße. Es war ein wohlgebauter Mann mit einem italianischen Fuchsgesichte, dem des Marchese Monaldeschi ahnlich, und wieder von ihm verschieden durch einen Zug sinsterer Entsschlossenheit, der ihm etwas Entsesliches gab.

Der Königin Majeståt, sprach der Angefome mene mit gewinnender Freundlichkeit: haben mich zu ihrem ersten Kammerherrn und zum Sauptmann ihrer Leibgarde ernannt, und ich konnte mir die Freude nicht versagen, Euch, Serr Baron, davon personlich zu benachrichetigen, um mich Eurer guten Freundschaft und Kamerabschaft zu empfehlen.

Bergonnt mir, bie Eurige zu erbitten, herr Graf, erwiederte Steinberg bescheiden. Ich bin auf bas Lebhaftefte überzeugt, baß an einem so kleinen hofe, wie biefet, bas allges meine Bohibefinden nur burch bas gegenseitige, freundliche Entgegenkommen ber hofbedienten gesichert werden kann.

Nur freilich mit einigem Unterschiebe, herr Baron, bemerkte Sentinelli mit einem giftigen Lächeln. Mit einem so anspruchlosen, biedern, beutschen Cavalliere, als ich in Euch verehre, werde ich gewiß jederzeit guten Frieden halten. Aber ich leiste schon im Boraus darauf Verszicht, mit dem hochschrenden herrn Oberstalls meister im Einverständnisse zu leben. — Die Anmaßungen dieses Mannes haben sich mir gleich von Anfang an auf eine Beise gezeigt

die es mir flar macht, daß unfer Berhaltniß gu' einander ftets pur ein feindliches fenn fann.

Ihr geht darin doch wohl zu weit, herr Graf, wendete Steinberg ein. Marchese Mos nalbeschi ist ja noch obendrein Euer Landess mann.

Ja wohl! fiel ber Graf ein: und eben bege halb tenne ich ihn besser, als Ihr ihn nur tennen könnt. Zubem sind die Rante weltkung big, die er schon am schwedischen Sofe gesponsnen, und ich bedaure die Königin aufrichtig, baß sie sich in so schlechten Sanden befindet.

Man kann nicht wohl annehmen, sprach Steinberg warm: daß die Ronigin in ihres Oberstallmeisters Sanden sep. Er ist ihr Die: ner, also von ihr abhängig, und Christinens Charakter burgt uns dafür, daß sie stets fest auf ihre Rechte halten wird.

Bas ihre fürstlichen Prärogative anbetrifft, ohne Zweisel, sprach der Graf satyrisch. Aber bei einer Königin sind boch wohl auch Verhältenisse benkbar, die dem Diener ein entschiedenes Uebergewicht über seine Dame verschaffen.

į

Solde Berhaltniffe vorauszusegen, Steinberg unwillig: ziemt weber mir noch

Ihr traut mir nicht, Baron, sagte ber Euch! Graf: barum zwingt Ihr Euch, etwas zu igno: riren, mas bereits gang Rom weiß. Berft bie Maste ab. Bei ber Mutter Gottes! Mit Euch meine ich es ehrlich. Und Euch bas gu beweisen, biete ich Euch ein Ochut: unb Trug, Bundniß gegen biefen verdammten Do:

Bergeiht, wenn ich bas ablehne, antwortete nalbeschi an. Steinberg feft. Gin Bundniß Zweier gegen Einen widersteht schon meiner Cavallier; Ehre. Zubem hat mich ber Oberftallmeister nie belei digt, und ein Rrieg, ben man ungereist bi ginnt, ift immer ein ungerechter.

Ungerecht?! rief ber Graf. gehört hattet, wie hamifch diefer Monaldee von Gud gesprochen. -

Es ist recht gut, daß ich das nicht ge habe, antwortete Steinberg: und ich mag nichts bavon wiffen. Derjenige, ber mid ter meinem Rucken laftert, beleibigt mich nicht, denn schon die Furcht, die ihn hindert, mir seine Schmähungen in's Gesicht zu sagen, gibt mir die nothige Ehrenerklarung. Aurz, ich habe nicht das geringste Interesse, diesen Mann zu stürzen, und darum laßt uns dieß Gespräch für immer abbrechen.

Rein Interesse? fragte ber Graf, die Sande zusammenschlagend. Könnt Ihr nicht an seine Stelle treten, und ware nicht Euer Glud ges macht, wenn Euch bas gelange?

Das hatte ich schon gekonnt, wenn ich ges wollt hatte, antwortete Steinberg treuherzig. Die Königin trug mir fruher die Stelle an, die Monalbeschi jebt bekleibet.

Befremdet sah der Graf den Jungling an, weil er glaubte, daß dieser ihn zum Besten habe. Aber als er dem ehrlichen Ernste in seinem Gesichte begegnete, rief er mit lautem Gelächter: Bei allen heiligen, es ist Euer Ernst! Ihr versteht mich wirklich nicht. Nun, das ist aber doch so deutsch, als man es nur wunschen kann. So erlaubt mir denn, es

Euch mit duren Worten herauszusagen, daß Monaldeschi Christinens Seliebter ift, und daß Ihr sein Nachfolger werben könnt, sobald Ihr wollt, und ich Euch meinen Beistand ans gebeihen lasse.

Es ift genug, herr Graf! rief Steinberg unwillig und ftand auf.

Mehmt Vernunft an, liebster Rreund! fuhr ber Graf fort. Monalbeschi und ich fons nen nun einmal nicht zugleich an biefem Sofe eristiren. Ich muß ihn werfen, bamit er nicht etwa über turz ober lang mich werfe. Das Berg ber Konigin fann bann nicht leer Euch ift sie wohlgewogen, wie es bleiben. benn auch bei Eurer anziehenben Perfonliche feit nicht anbers fenn fann. Bei bem Diner, bas ihr neulich ber beilige Bater gab, habe ich einige Blicke belauscht, die Euch recht an gelegentlich unter ben Sof: Cavallieren suchter Benug, Baron, vertrauet meiner burch baufie Erfahrung erworbenen Beibertenntniß. Ber wir Beide eine find, so send Ihr bald Ch ftinens erklarter Sunftling, und wir Be

find dann bie unumschrankten Sebieter an ihrem Sofe.

Ihr verfunbigt Euch, ermieberte Steinberg mit eblem Zurnen: an der Ronigin, in Begies bung auf mich eben so schwer, als es in Bes ziehung auf Monalbeschi ber Kall mar. 3ch bin überzeugt, daß fie in uns Beiben nur ihre treuen Diener fiebet. Das zu bleiben, bin ich meiner Seits fest entichlossen, und meine Treue wurde fich mit einem so frechen Plane, als Ihr mir vorschlagt, schlecht vertragen. Rame er übrigens je zur Ausführung, so glaube ich nicht, bag Ihr Euch beghalb Blud gu, mune fchen hattet. Bie es mir fcheint, mirbe ich bann nur Guer Berfreug fevn follen, und bazu' achte ich mich auf jeben Kall zu aut. 3ch will burch niedere Runfte niemanden. Kurzen und niemanden erheben. 3ch will meinen Dlas an biefem Sofe ausfüllen .: ichlecht und recht. wie es ber Deutschen Weise ift. Ich will niemanden befehlen, aber ich will auch nies manben gehorchen, als ber Konigin, die ich zu meiner Gebieterin ertoren aus eigener Babl.

und am wenigsten mag ich einem Chrgeizigen bie Leiter halten, ber auf bem Gipfel, zu dem er durch meine hilfe emporstiege, mit einem uns reinen Bergen so viel Unheil anrichten fonnte!

Mit diesen Worten ließ Steinberg seinen erstaunten Besuch im Zimmer allein stehn, aus dem er sich auf eine unhöflich fturmische Beise entfernte.

Verläumdung, du schändliche Natter! sprach er auf dem Wege zu den Zimmern der Koniz gin. Wohin sprift dein Gift nicht! Aber ich will Christinen das schändliche Gerücht ente decken, das auf Kosten ihrer Ehre umläuft, damit sie im Gefühl ihrer reinen Tugend die Lästerung vernichte, und die Bosewichter, die sie ausgespieen, durch die Glorie der Wahrheit zu Boden blise!

Als er, so für sich eifernb, zu ber großen Marmortreppe kam, bie zu ber Galerie ber Königin führte, horte er Larm, und sah balb, daß zwei Hof: Lakalen einen kleinen schwarzen Mann mit Gewalt abhalten wollten, bis zu bem Borgemache Christinens vorzubringen.

Signore Borri! rief er erstaunt, als er ben Mann im Nahertommen erkannte. Bie tommt Ihr hierher? Was fann die Beisheit zu suchen haben in ben Vorfalen ber Konige?

Die Beisheit, erwiederte Borri, als die Bedienten von ihm abgelassen hatten: lief schon oft Gefahr, von der Unwissenheit, der Boshett und der gemißbrauchten Gewalt martyrister zu werden, eben weil sie die Beisheit ist, und dann ist es ihr selbst gemäß, Silfe zu suchen bei der Macht, bei der sich noch einiger gutet Bille voraussehen läßt. Darum meldet mich bei der Königin.

Wollt Ihr mir Euer Anbringen furzlich mittheilen, fragte Steinberg gutmuthig: damit ich die Konigin darauf vorbereiten kann?

Ihr Hoffdranzen sepb Euch boch sammte lich gleich, sprach Borri mit einem spottischen Lächeln: vom Majordomo bis zum Zimmerheis zer. Die Schurken, die große Lust hatten; mich zur Treppe hinab zu werfen, waren nur darum so barbeißig, weil ich meine Borse vers gessen hatte und ihnen die Klauen nicht vers

`∄

golden konnte. Ihr braucht kein Geld, barum soll ich meine Audienz von Euch mit einer Ohrenbeichte erkaufen. Dazu habe ich aber keine Neigung und ersuche Euch blos höslichst, mich bei ber Königin zu melben.

Nach Euerm Sefallen, sprach Steinberg empfindlich und ging nach den Simmern der Konigin. Im Vorzimmer fand er ihren Kams merdiener, den alten fuchöschlauen Clairet Poissonnet, der, den Finger an den Mund gelegt, horchend an der Cabinetthure stand.

Leise, leise! stifterte ber treue Diener, aus Leibestraften mit ber hand winkend, bem Kams merjunker entgegen. Ortnnen geht es laut her, und doch mag ich sie um keinen Preis stören. Dergleichen Sandel mussen rein ausgesprochen werden und vollständig ausbluten, damit die Wunde nicht unter sich frist.

Bur unterften Solle mit der weiblichen Sitelfeit! schrie brinnen Monaldeschi's zornige Stimme. Das Bandchen schlechte Lobgedichte, bas biefer Graf Euch zu Pesaro überreicht, bat Euch auf einmal von seiner Bortrefflich:

teit überzeugt. Ohne mich nur zu fragen, habt Ihr ihn jum ersten Beamten Eures Sofes ernannt. Meine langjährige Liebe und Treue ist in einem Augenblicke vergessen, und nichts bleibt mir übrig, als der Schmerz über den ewigen Wankelmuth Eures verhaßten See schlechtes!

Mäßige Dich, Siovanni! antwortete Chrisstinens Stimme in einem empfindlichen Tone. Wenn Du mich auch schwach gesehen haft, so berechtigt Dich bas noch nicht, den Despoten gegen mich zu spielen. Um aller Ketten los und ledig zu werden, habe ich abdicirt, und ich wurde auch Rosenbande zerreißen, wenn sie mich zu brucken anfingen.

Recht so, Donna, recht so! schrie Monals beschi verzweiselnd. Zerreißt die alten Bande und werft sie weg. Die frischen Kranze sind ja schon gewunden und blühen und duften herrslich, und der arme Monaldeschi, der Euerm Dienste die beste Zeit seines Lebens widmete, wird am Ende die gnadige Erlaubnis erhalten, sein Brot zu suchen, wo es ihm beliebt.

So ift es nicht gemeint, Giovanni! sprach Ehristine um vieles milber. Zwinge Dich nicht gewaltsam, mich zu verkennen. Bleibe mir treu und ich werbe Dich nie verlassen.

Mie verlaffen? fragte jest Monaldeschi. Die? Wenn ich nun die großmuthige Chrisftine bei ihrem Worte festhielte? Ich hattengestern bei dem Fürsten Colonna im Pharo entschiedenes Unglück, ich bin hundert Zechinen auf mein Ehrenwort schuldig, und meine Kaffe ift erschöpft.

Sier sind zweihundert, antwortete Christine. Seh' und bringe mir bald Nachricht, daß Du niemanden verpflichtet bist, als Deisner Kreundin.

Ja, anbetungwardigfte Christine! rief Mosnalbeschi jest begeistert. Ihr send bie segens reiche Sottin meines Lebens. Such allein ist dieß Daseyn geweiht, und mein letter Athems dug soll Dank und Liebe und Treue seyn für Euch.

Die Thur offnete fich, ber Oberstallmeister kam eilig heraus, eine volle Borse in der Sand,

und strich mit einem triumphirenden Lachein an Steinberg vorüber. Christine war mitten im Zimmer in Gedanken stehen geblieben, und bemerkte Steinbergen nicht, der in tiefer Behemuth über das Gespräch, das er gehort, an ber Thure zurückgeblieben war.

Dank und Liebe und Treue! sprach sie schwer: muthig. Nur Schabe, daß man das alles kau: fen, und immer wieder auf's Neue kaufen muß. Ach, daß wir Großen der Erde doch immer zu: gleich Menschen bleiben muffen, mit menschlichen Bedurfnissen und menschlichen Schwächen! Das, das allein macht uns so abhängig!

Jest warf sie einen Blick auf Steinberg, und ein liebliches Wohlmollen verklarte ihr ausdruckvolles Siesicht. Hier habe ich wenigs stens die Treue umsonst, sprach sie, und fragte ben Jüngling, was er bringe?

Borri, ber Prophet, den wir zu Olgiata far ben, bittet um eine Aubieng! antwortete diefer.

Es war eine unheimliche Figur, fagte Christine: und er sprach unheimliche Dinge, so viel ich mich erinnere. Ich habe einen Widerwill

len ihn ju fprechen, aber Furcht geziemt mir nicht, und eben beshalb mogt Ihr ihn zu mir bringen.

Steinberg gehorchte.

Ich segne Euch in ber heiligen Zahl, Ges salbte des herrn! sprach Borri, als er vor ber Ronigin stand, sich mit Majestat verbeugend.

Diese sah ihn lange an, und die Anstrens gung, mit der sie ihren Blick auf ihm festhielt, war nicht zu verkennen.

Ihr fanntet mich du Olgiata? fragte fie bann. Doch fahen wir uns vorher niemals?

Der Beise, erwiederte Borri: fennt vers moge seines innern Lichtes, was er auch nie gesehen hat, mit ben Augen seines Leibes.

Es ist nicht das erste Mal, daß ich dergleis den prunkende Redensarten hore, warf Chrisstine hin. Was sucht Ihr bei mir?

Irbischen Schut! antwortete Borri. Seit ich mich zu Rom befinde, werde ich von verschies benen Gestalten in allerlei Verkleidungen ver folgt auf allen meinen Tritten. Es ist unzwei felhaft, daß mich die romische Polizei in's G

heim beobachtet, und dergleichen Beobachtumgen enden sich oft mit einem Kerker auf der Engelsburg.

Und die Ur fache? fragte Christine scharf. Berbrechen beschüße ich nicht.

Die Ursache ist mein Besithum, erwies berte Borri hohnisch: mein irdischer Reichthum und meine tiefe Bissenschaft. Beibe sind noch ein viel größeres Berbrechen werth, als man baran zu setzen gebenkt. Der Vorwand wird sich wohl in einer von den tausend Retereien sinden, von denen man leicht eine für mich aussuchen kann.

Doch jeder Schirmherr läßt sich etwas für seinen Schut bezahlen, scherzte Christine: mas bietet 3hr mir?

Ein jeber werbe besteuert nach Vermögen! sprach Borri stolz. Ich biete Euch bas Univ versum, bas vor meiner Wissenschaft offen dv liegt, in seiner hochsten Sohe und in seiner tiefften Tiefe.

Wer zuviel fagt, fagt nichts! rief Chrisfine. — Ich mag bas Ganze nicht. Bietet

mir einen Theil, damit ich übersehen kann, ob es ber Dube lohnt, ihn anzunehmen.

Bie ich benn überhaupt alles bin, flifterte Borri, Christinen geheimnisvoll naher tretend: so bin ich auch ein Geweihter ber hohern Ches mie. Ich kann Euch unerwartete Aufschlusse geben über ben rothen, goldgefronten Lowen und den grunen Drachen.

Das schmedt nach ber ungludfeligen Golds tocherei! fiel Steinberg ein: und ich meine, bag die Trofts und Brotlosigkeit biefer Jams merkunft långst bei allen vernünftigen Leuten entschieden ist!

Also will die Ephemere mit ihrem Spans nendaseyn die Raume des tausendjährigen Reis ches ausmessen? fragte Borri mit einem vers achtlichen Blick. Also will ein Late die ewigen Gefete der Analysis und Synthesis dergestalt vollkommen kennen, um frech darüber abzuspreschen, ob eine Verwandlung der Metalle mögslich sey, oder nicht?

Laß es gut feyn, Steinberg, fprach Chrisftine. Diefe Dinge find fur uns Beibe ju boch.

Ich habe mir niemals getraut, darüber ein Urtheil zu fällen, ob wohl es schon meiner Finanzien wegen gar nicht übel wäre, den Stein der Weisen zu sinden. Der baare Gewinn bei der: gleichen Arbeiten sind aber die hübschen physika: lischen Experimente, die damit verbunden werz den, und schon diesen zu Ehren, will ich es auf ein Paar Wonate mit Borrt versuchen. Sage dem Grafen Sentinelli, daß er ihm ein Paar Zimmer im Palast eingibt, und ein Gewölbe zum Laboratorium einrichten läßt, und den Cardinal Toscana benachrichtige, daß sich der Doctor sortan unter meinem Schuse besindet.

Mein Oheim hatte wohl recht, sprach Steinberg in seinem Herzen, als er das Zimmer der Königin verlassen hatte. Es treibt Alles hier in so kleinlichen, nichtswürdigen Berhältnissen unter und gegen einander, daß man Mühe hat, sich rein und frei und uns verletzt zu erhalten. Die stolze, großmuthige Christine in unwürdigen Banden, und zugleich in den Händer eines Betrügers oder Schwar: mers, der alte und neue Günstling in offener

Fehbe. Wahrlich, schmudte nicht die holbe Ebba diesen Sof, ich wurde ihn jest freudig auf Nimmerwiedersehn verlassen.

2

Steinberg fand am Portale bes Valaftes Rarnese, und fab, wie bie Ronigin mit Ebba Sparre in die Carroffe flieg, um nach ber Des tersfirche zu fahren. Ein langer, freundlicher Blick bes holben Dabbens fiel auf ben Jungs ling, als bie Pferbe anzogen, und mit einer wehmuthigen Bangigfeit, Die er fich felbft nicht ju erflaren mußte, fah er bem fortrollenden Wagen nach. Indem horte er über fich ein leifes Gerausch, wie von zwei flifternden Stims men. Er wendete ben Ropf dahin und fah Monalbeschi mit einem jungen Manne in Malthefer: Uniform in einem obern Fenfter des Palastes liegen, die fich über ben abfahrenden Bagen ihre Bemerfungen mitzutheilen ichienen. Als fie mahrnahmen, daß fie beobachtet mur: ben, jogen fie fich rafch jurud. Die Sache fiel Steinbergen auf, ohne bag er fich fagen fonnte, warum, und er erschöpfte stch in Hy; pothesen, was wohl der Segenstand jener Unsterhaltung gewesen seyn könne. Indem kam Poissonnet aus dem Palaste, der sich verspätet hatte, und nun dem Wagen zu Fuße nacheilen wollte.

Ein Bort, Poissonnet! sprach Steinberg, ihn aufhaltend. Wer ist ber Maltheser im Zimmer bes Oberstallmeisters?

Ritter Bichi, antwortete Poissonnet. Ein Nepote des heiligen Vaters und von ihm sehr geliebt. Er macht aber der hohen Verwandt schaft schlechte Ehre, er ist der ärgste Mådchen jager in ganz Rom.

Ein Nepote? fragte Steinberg erstaunt. Meine ich boch gehört zu haben, bag ber Papst, aus haß gegen ben heillosen Nepotiss mus, allen seinen Verwandten verboten, nach Rom zu kommen.

Seine Beiligkeit sollen gar auf bas Eruzi: fir gelobt haben, keinen aus ihrer Familie in Rom zu empfangen, flifterte Poissonnet ihm vertraulich zu. Aber ber Beichtvater Pallavi

cint hat Rath gewußt. Durfte sie ber Papst nicht in Rom empfangen, so durfte er ihnen bach entgegenreisen. Das ist geschehen. Ritter Bichi machte ben Ansang. Pasquin prophes zeihte: Ecco la croce, verra tosto la processione, und das ist auch punktlich eingetroffen, benn die Römer wissen sich kaum mehr zu res gen vor lauter Nepoten.

Wie fann aber ein so guter Ratholik folche Geheimnisse bes papstlichen Stuhls einem Reger verrathen? fragte Steinberg lächelnd.

Barum nicht? erwiederte Poissonnet. Kennt Ihr nicht die schone Geschichte von dem Justen, der nach Rom kam und gerade durch den Unsug, den er hier überall treiben sah, zum Christenthum bekehrt wurde? Was muß das für eine herrliche Religion seyn, die unter allen diesen Menschlichkeiten ihre Würde und Glorie behält?!

Er eilte fort. Auch Steinberg machte fich jest nach dem Palafte des Cardinals Toscana auf den Beg, um diesem die Botschaft der Rosnigin wegen Borri auszurichten. Als er eben

in ben Corso einbog, kamen ihm einige Bagen entgegen, mit Eseln bespannt, und mit wuns berlichem Geräth beladen. — Rleine eiserne Defen, gläserne, irdene, metallene Gefäße von jeder Größe und Form, Retorten und riesige Brennspiegel, Folianten und Quartanten, Ferns röhre, Astrolabia, Todtengerippe, ausgestopste Schlangen und Crocodille und andere Unges heuer, und als der Herr und Sebieter aller dieser Gerrlichkeiten ging der alte Borri nebens her, bald diesen, bald jenen der wankenden, klirrenden Wagen stußend und die Eseltreiber bei der heiligen Jahl beschwörend, daß sie doch behutsamer fahren möchten, damit nichts von der köstlichen Ladung beschädigt werde.

Ihr seyd wohl auf dem Einzuge in unfer Quartier begriffen, herr Doctor, fragte ihn Steinberg: daß Ihr all' den Unrath mit Euch geschleppt bringt? Ich zweisle aber, ob Euch Graf Sentinelli so viel Raum geben wird, alle Eure Bestien aufzustellen.

Borni maß ben Spotter mit einem großen Bornblicke, aber in ber namlichen Secunde

fuhr er, wie vom Blis getroffen, zusammen, und rief entsest: Gott und alle Beiligen! Ich habe zu lange gezögert. Jest bin ich verloren!

Erstaunt über diesen jaghaften Ausruf, sah Steinberg sich um, und erhlickte den Bargello, der sich mit seinem Stabe dem Magier naherte, mahrend ein Dugend Sbirren, rechts und links aus den hausern hervorspringend, den Eselstreibern mit vorgehaltenen hellebarden bewies sen, daß sie halt machen mußten.

Endlich! rief ber Bargello, ben armen Borri bei ber Schulter packend. Im Namen ber heiligen Inquisition, Ihr fend mein Gerfangener, herr Reper!

Ich bin ein rechtgläubiger romisch fathos lischer Christ! rief zähnklappernd der verbleis chende Borri.

Darüber wird bas heilige Officium richten,
— fprach ber Bargello. Vor ber Hand geht Ihr mit mir nach ber Engelsburg.

Mit nichten, herr Bargello! rief Stein: berg, entschlossen bazwischentretenb. Diefer Mann steht in dem Schuge ber Konigin von Schweben, und ich habe ben Auftrag, thu nach unferm Palafte zu begleiten.

Benn der Reger schon dort wäre, erwies berte der Bargello spottisch: so wurde ich allens falls geneigt seyn, die Quartierfreiheit Ihrer Majestät zu respectiren. Aber hier habe ich vollen Fug und Macht, jeden zu verhaften, der mir beliebt, und wenn Ihr es selber wärtet, Signore Tedesco.

Der Königin Quartierfreiheit, antwortete Steinberg heftig: ist überall, wo sich einer ihrer Diener befindet, ber jur Vertheibigung ihrer Gerechtsame bereit ist. Darum habt bie Bute, biesen Mann in Frieden seines Weges ziehen zu lassen.

Macht Euch teine Ungelegenheit! warnte ber Bargello, und ein Bint feines Stabes rief die Sbirren von den Wagen ab, die jest die Streitenden und das zitternde Opfer mit gefällten hellebarden umringten.

Fahrt nach bem Palafte Farnese und mars tet bort meiner! rief Steinberg ben Geltreis bern ju, die, des Befehles froh, auf ihre Gel losschlugen und sie ohne bie ihnen erst empfohrlene Behutsamkeit mit ihrer kostbaren Ladung rasch abtraben ließen. Ich gebe Euch Eure Warnung zuruck, sprach jeht Steinberg ernst tich zu bem Bargello. Ich war so eben auf bem Wege zu bem Cardinal Toscana, ben Doctor für einen Schühling meiner Königin zu erklärren, und Ihr würdet einen harten Stand harben, wenn Ihr es Euch einfallen ließet, diesen Schuh nicht anerkennen zu wollen.

Bas ich thue, benke ich zu verantworten, erwiederte der unerschütterliche Bargello. Als Richter erkenne ich nur den heiligen Bater an, der entscheiden mag, ob ich zu weit gegangen bin, daß ich mich mitten in seiner Residenz in der Ausübung meiner Amtspflicht durch den Diener einer fremden Königin nicht habe storen lassen.

Jest waren ja Grunde und Gegengrunde erschöpft! rief Steinberg ungebuldig, den Der gen ziehend. Ich begleite biesen Mann in den Palast Farnese. Werdet Ihr es hindern?!

Das Ja bes Bargello, ju bem ihm boch

bie blanke Rlinge ben Muth genommen hatte, wurde zu einem stummen Binke an seine Unstergebenen, bie darauf mit ihren hellebarben etwas naher traten, aber mit einer Behutsams feit, die bem Rammerjunker komisch vorkam.

Senug mit den Kinderpossen! rief er las chend. Gebt Raum, Ihr Herren! Und mit der linken Hand den bebenden Borri fassend, ließ er den Degen in seiner Rechten den Sbirs ren in einem gewaltigen Lusthiebe bei den Nassen vorbeipfeisen. Erschrocken fuhren sie aus einander, und ungehindert ging er mit dem Propheten von dannen.

Run, das sey allen Heiligen geklagt! jams merte der Bargello ihm nach: daß dergleichen Gaste einen Staat im Staate bilden, einem rechtschaffenen Jager gleichsam das schon ges schossene Bild aus der Tasche stehlen, und für alles das kein besseres Argument haben, als eine rauffertige Faust und eine wohlgeschliffene Klinge!

Am Eingange bes Souterrains des Farn sischen Palastes stand Steinberg auf seinen g zogenen Dezen gestützt, gleich dem bewachet den Engel vor dem Paradiese, und sah m einem spöttischen Lächeln, wie die Eseltreibt und die königlichen Lakaien die wunderliche Labung unter Borri's Leitung von den Wage hinunter in das neue Laboratorium schafftet Jetzt war der letzte Transport hinunter gebracht, und Borri trat mit einem murrische Gesichte, durch welches gleichwohl ein Straf des Wohlwollens leuchtete, zu dem Kammer junker.

Alle diefe Dinge find Euch wohl ein Grauel junger Mann? fragte er ihn scharf.

Beil ich nichts davon verstehe, meint Ihr antwortete Steinberg lachend. Aber Ihr sepi im Irrthum. Ich weiß von der Naturlehre Aftronomie und Chemie genug, um sie als di ersten Bissenschaften der Erde zu achten. Nu der mystische Unrath, den Ihr daran thut, is mit mir zuwiber, weil er diese reinen Erfenntniss; quellen auf eine Beise trubt, baß jeder vers nunftige Densch Anstand nehmen muß, seinen Durft ferner baraus zu lofchen.

Ihr statuirt also ein für alle Mal fein Mysterium? fragte Borri.

Bas Ihr also nennt, nimmermehr! ants wortete Steinberg fest. Denn es kann sich schlechterbings nur auf Betrug grunden, ober bei ben wenigen ehrlichen Schwarmern auf Selbsttauschung.

Bie schnell boch die Jugend mit einem Urtheile fertig wird, brummte Borri: und über Dinge in einem Augenblicke abspricht, die von den weisesten Männern in Menschen altern nicht ergründet werden können! Zur Strafe für Eure Boreiligkeit sollte ich Euch in Euerm Irrthum lassen. Aber ich bin Euch Dank schuldig. Ihr habt mich geschützt mit eigener Gesahr.

Das war meine Pflicht! antwortete Steins berg kurz. Als Diener der Königin mußte ich mich ihres Schühlings annehmen. Gefahr war XIX. übrigens bei biefen elenden Sbirren nicht zu fürchten.

Berkleinert Eure That nicht! rief Borri eifrig. Waret Ihr nicht, so lage ich jest für meine Lebenszeit in einem Kerker der Engelss burg, ein Schickfal, für den Weisen arger als der Tod! Diesen Ritterdienst muß ich Euch vergelten.

Durch Einweihung in Guer Unwesen, burch Biberlegung meiner Zweifel? fragte Steinberg. Spart Guch bie Muhe.

Nur burch einen Beweis, antwortete Borri: baß mein Biffen auf festeren Saulen ruht, als Ihr zu glauben scheint. Und bes Junglings Sand ergreifend, sprach er mit durchbringens bem Tone: Eilt nach ber Peterskirche. Eine Dame, die Euch theuer ift, schwebt in naher, bringender Gefahr!

Eine Dame?! rief Steinberg erschrocken: Doch nicht bie Ronigin?

Gile, Jungling, ehe es zu fpat ift! rief Borri, ohne die Frage zu beantworten, und ging in fein Laboratorium, deffen Thure er hinter sich verschloß.

Eine Dame? wiederholte Steinberg. Belche Gefahr konnte der Konigin drohen in der Ressidenz des Mannes, deffen hachster Stolz ihre sogenannten Bekehrung ift.

Da flog ein Gebanke an bas Fraulein Sparre burch feine Seele. Sott, wenn es Ebba mare!.. rief er ploblich, auffer sich vor Angst und Entsehen, und mit beflügelten Sohlen eilte er bavon.

## 4.

Der Tag begann sich zu neigen, als Steinsberg vor der Petersfirche ankam. Er hatte sie noch nicht gesehen, und selbst seine Angst um Sbba wich für Augenblicke dem Erstaunen und der Bewunderung des gewaltigen Menschen: werkes. Lange, prachtvolle Saulengange dehn: ten sich zur Rechten und Linken vor dem ungeheuern Gebäude aus, das wie ein zweites himmelsgewölbe in die Wolken empor stieg, und dessen obere Luppel allein wieder einer stattlichen Kirche glich. Der Plas vor der Kirche war menschenleer und still. Nur die

toloffalen Goringbrunnen auf beiben Seiten bes Plates trieben raftlos ihre flaren Baffer in die Bobe, und liegen fie platichernd in die Marmorbeden jurudfallen, ein feltsames Bilb ber Rube und ber Bewegung augleich. Unweit bes Sauptportales hielt martend bie Carroffe ber Ronigin. Steinberg eilte in die Rirche. Das abnehmende Taglicht war bort ichon zur Dammerung geworben, und bie ungeheuern Umriffe bes Riefenbaues begannen in unger wiffen Schatten zu verschwimmen. Steinberg aing ben mittlern Sang entlang auf ben Soch: altar zu, und erft, als er ben aroften Theil bes Weges juruckgelegt hatte, als bie Bilbfaulen ber Altare, beren Große er für gewöhnlich gehalten batte, ju Siganten beranwuchsen, erft bann erhielt er einen fleinen Begriff von ber Unermeflichfeit bes Gebaubes, die ber Baus meifter, burch die weisefte Berechnung aller Berhaltniffe, bem Menfchenfinne zu verftecken gewußt hatte, um ihn nicht durch das Ueber: maß zu Boben zu brucken.

Jest horte er in einem Seitengange Stim

men. Er bog hinein und gelangte balb zu einem Nebenaltar, wo bie Konigin zwischen zwei Carbinalen vor einer Statue der Bahr; heit aus carrarischem Marmor stand, die ihr Bunderleben dem Zaubermeißel Bernini's vers dankte.

Simmel! wie fcon! rief Christine einmal über bas andere, und schlug entzückt die handa jusammen.

Gelobt sey Gott fur ben freudigen Antheil, ben Ew. Majestat an ber Wahrheit nehmen! wißelte ber eine Carbinal. Sie pflegt sonst nicht ber Liebling gekrönter Saupter zu seyn.

Ich glaube es, antwortete Christine mit ihrer gewöhnlichen Gebankenschnelle. Alle-Bahrheiten find auch nicht von Marmor.

Bahrend dieses Biggefechtes hatten Steins berge Augen Chba angftiich gesucht und vers mißt. Wo ift das Fraulein Sparre? fragte er ben Kammerdiener Poissonnet, ber in einiger Entfernung an einen Tauf: Engel sich lehnte.

Ein Abbate erbot fich, ihr in einer Seiten: Capelle ein merkwurdiges Gemalde ju geigen,

antwortete Polffonnet. Sie fund ichon feit einer geraumen Beile mit einander fortgegangen.

Beiliger Gott! feufite Steinberg und frurate nach ber Richtung fort, bie Poiffonnets Bint ihm angab, aber in feinem ber Gange, bie er burchrannte, in feiner ber Capellen, die er burchs fuchte, mar bas Rraulein ju finden, und feine Saft murbe immer angftlicher und wilber. Beis land ber Belt, wenn bas Madchen in bofen Sanden mare! vief er ploglith verzweifelnb, bie nachste Thur, auf die er traf, mit muthender Bewalt aufftoffend. Gie führte in's Rveie, und in bem Augenblicke fam eine Carroffe um bie: Rirthe herum gevollt. Es ichienen die Schim: mel ber Konigin ju fenn. Der Ruticher und bie Bedienten hinten auf bem Bagen trugen die fonigliche Livree, und im Bagen fag die fo anaftlich gefuchte Ebba noben einem Ochaffger fichte in Abbatentracht in rufigen Gefprache. Jest fiel Steinbergs Muge auf ben Ruticher bes Bagens. Os mar nicht ber Ruticher ber Ronigin, fonbern eine unbetannte italianifche Physica nomie.

٠,

Das ift nicht ber Ronigin Bogen, hier geht ein Bubenftuck vor! rief Steinberg, jog ben Degen, und fturzte bem Bagen entgegen.

Salt! donnerte er dem Rutscher zu, und fiel den Pferden in ben Zugel.

Bas gibt es?4 vief Ebba angfilich aus bem Bagen.

Ein Betrunkener! antwortete ber Aufchet, und Strinbergen schrie er zu: Last los, Signore, wenn Ihr nicht zerftampft werden wollt ober gerädert!

Bebendig nicht! rief ber Jangling, bie Bis gel mit ber vollen Rraft beiber Sande faffend; Rettet Euch, Fraufein, Shr fend in Gefahr, fpringt ans dem Bagen um jeben Preis!

Dun, wenn Ihr es benn nicht anders has ben wollt, fo gehr gim Teufel! kniersches der Autscher und hieb wutchend in die Pferde.

Staufend hoben sie sich und seiten gur Carriere an. Steinberg ließ nicht los, und ward: so von ben schnaubenden Thieren eine Stecke fortgeschleift. Aus dem Wagen ers tonte: Ebba's klägliches Hilgeschrei. Da traf

ein huffchlag bes Junglings Saupt, und feine Sinne ichmanben.

5.

Als Steinberg aus einer langen Ohnmacht exwachte, lag er mit verbundenem Kopfe auf seinem Bette im Palaste Farnese. Sein linker Arm war entblößt, und aus einer Aberwunde sprang das rosige Jugendblut in einen Telsler, den Poissonnet unterhielt. Daneben stand Borri, dessen hand noch mit der Lanzette bes massnet war, die diese kunstmößige Bluterleich: terung bewirft hatte.

If bas Fraulein gerettet? fragte Steinberg haftig, als er feine Bestinnung wiedergefunden hatte.

Sott sey Dank bafür! erwiederte Poisson net. — Als Ihr bas Bewußtseyn verloret und gleichwohl die Zügel der tollen Pferde nicht fahr ren ließet, blieben sie einen Augenblick stehen. — Das Fräulein wagte den keefen Sprungaus dem Wagen. Ich rif Euch unter den. Pferden weg, und die Carrosse slog davon. Und bie Buben wurden niche ergriffen? fragte Steinberg zornig. Ich freue mich nicht über ben Tob eines Menschen, aber die Boses wichter, die bie Unschuld auf diese Weise wers berben wollten, wurde ich von herzen gern aufknupfen sehen:

Da ist unser Appetit verschieben, bemerkte Poissonnet. Mir ist es von Bergen lieb, daß teiner erwischt wurde, damit sich die Gerechtigkeit nicht withgebrungen mit der Untersuschung befassen darf. Dieser Streich kam von einer zu mächtigen Dand, als daß es rathlich seyn sollte, der Sache weiter nachzuspüren.

Bon einer machtigen Band?! fragte Steinberg heftig.

Still, still! siel Borri ein. Das Lamm ift dem Raubthiere entgangen. Damit last uns zufrieden seyn, und nicht erst grubeln, ob es ein Wolf, oder ein Tiger war, der seinen Zweck versehlt hat.

Das Beste ift, daß Ihr ausser Gefahr sein, sagte Poissonnet: und davon werde ich, erhaltenem Befehl zufolge, sogleich die Koniegin benachrichtigen.

Nepoten halten sich zu allerki berechtigt, was andere Strebliche auf das Walutgerust führen wurde, erwiederte Barri mit dunupfem Tone, gleichfam mit sich felber sprechend: und wenn: Verrächerei ihnen die bequemften Hilfs mittel darbietet, so ist die Ainsführung leicht.

Berratherei?! rief Steinberg entfest. Esift wahr, die Schurken trugen bie fonigliche Livree. Ihr meint also -?

Ich meine, antworkete Barri strenge: baß ich für dießmal das Aint eines Arztes übers, nommen, und daß Ihr daher meinen Borrschriften gehorchen mußt. Diese wisde Unruhe ist Sift für Eure Kopfwunde. Mehmt diesen Kühltrank und besänstige Euer Semuth durch

bie Ueberzeugung, dof Gure Tobesvenachtung bie Unichuld für biebmal gerettet hat.

Ich werde. Euch simmer tiefer verschusdet, sprach der Jüngling, den dargebotenen Becher leerend. Ohne Eure Warnung ware nichts geschehen. Ich sange an vor Euru Prophes zeihungen Respect zu bekommen. Die von Olgiata hat sich heute an mir bewährt, denn meine Liebe marf mich unter die Susse der Pferde. Doch neine verhesserte er teine Raderich thue mir Unrecht. Auch für eine fremde. Dame hätte ich in ider Lage das nömliche gethan.

Auch ift jener Spruch noch nicht in Erfullung gegangen. Die Liebe, vor ber ich Such ju Ofgieta warnte, ift eine anderel

Eine anderef! rief Steinberg Aberrasche; eine andere? Unnidglicht Mind welche? Abs Indem offnete fich die Thur, und die Kos nigin eilte herein, die Togernde Ebba hincen fich herziehend. Benn, ich babet bin, und Eure Rucksichen nichts als eine alberna Bieg rereil Fraulein, fprach Christine, und trat mit the in des Jünglings Bette. Ein tüchtiger Paladin! fprach fie fier fehr liebreich. Eben so rasch bei wilden Boltien, als gegen das wilbe Clement. Es ift boch angenehm, Leute um fich zu haben, auf die man sich in der Roth verkaffen kann. Allehr wahr, Ebba?

Ich habe Euch alles zu danken! Seeinberg, fifferte Ebba, die endlich ihre Verschantheit bezwungen, und ergriff, hocherrothend, des Innglings hand: glaube mir, daß ich es Euch gern verdanke.

Für sokhen Lohn ware mir felbst ber Tod willkommen! feufste Steinberg entzuckt: und Ihr zahlt ihn mir für eine vorübergegangene Gefahr!

Ift fle aber auch in tellich vorüber gegansigen? fragre Gba augstlich. Ihr feht fe blag aus. Empfindet Mir inde Schmerzen?

Wie konnte ich das in biefem Augenhlicke! vief Steinberg, des Mabthens Sand, von der er einen leisen Brud empfand, an feine heißen Lippen preffend.

200 Wenn die nothigen Rebensarten von schule

diger Danksagung und bazu nicht vorhandener Urfache abgethan find, fprach Christine luftie bazwischen: so will ich mit meinem geheimen Staatsrathe eine Sigung halten. Mein ehre licher Poissonnet, deffen treues Berg mobl et was muthiger zu ichlagen verbiente, liegt mir in ben Ohren, daß uns nach biefer tollen Beger benheit jebe andere Luft beffer zusagen mochte, als die romische. Ich aber habe gerade Luft, ju zeigen, daß ich mich vor einem ganzen Refte voll Repoten nicht fürchte. Monalbeschi ftimmt får das Sierbleiben mit einem Gifer, ber mich in Erstaunen gefest bat, ba ich feinen Res spect vor ber romifchen Eurie und feine Abneis gung tenne, mit ihr in Fatalitaten ju gera then. Sentinelli ift naturlich auf ber entgegens gesetten Seite. - Bas meint Ihr bazu?

Wenn der Feind, der uns droht, ju mache tig ist, erwiederte Steinberg: um ihn im offer nen Kampfe ju bestehen, so muß auch ein ehrlicher Nitter jum Nuckzuge rathen. Das Kleinod, dessen Schutz es hier gilt, ist ju toste bar, um es irgend einer Gefahr auszusehen. Berneige Dich, Rieinob! rief Christine schaternd, Gbba's Ropf jur besohinen Berneigung vorn niederbrückend. Ich kann Euch aber boch nicht beipflichten, suhr sie, sich zu Steinberg wendend, fort. Wem wir die Thore und Thürschen unsers Palastes immer wohl verschließen und etwa noch zwanzig zuvertässige Trabanten in Sold nehmen, so getraue ich mir, dem ganz zen feigen, weichlichen Rom Trop zu bieten.

Irbifche Kraft schützt gegen irbischen Frei vel! sprach auf einmal Borrt mit seiner hohi ken Geisterstimme, mit: den schwarzen Augen vor sich hinstaurend. Aber wer kann gegen den Arm des Jerrn?! Siehe, es schwebt sein Engel hoch über den sleben Jugeln. Er streckt seine Hand aus über die Gebieterin der Welt. Und in seiner! Hand flammet ein Schwert mit falbem, bleichzelbem Lichte, durch welches Lausende fallen werden. Und der Name des Schwertes heißt Pest. Darum, wen nicht unauslössiche Ketten an diese Stadt binden, der sliehe von hinnen und spanne die Segel nach glucklichern Sestaden. An der nRest kerhen? souch: die muthige Ehristine. Durch habe ich freisich auch nicht die entfernteste Gesphsucht. Seit ich mit der Krone alle Sorgen abgewerfen babe, die mich sanst drückten, sebte ich: gern so lange als möglich. Auch fesset mich Rom mahrlich nicht mehr. Der Uedermuth den römischen Better mit Kürsten: und Derzogeitem ist mie längst zuwirder gewesen. Aber vor der Sond mussen wir schon Steinbergs wegen hier kleiben. — Die Reise könnze nachtheilig auf seine Seuesung wirken, und ich will doch auch die treue Seele um keinen Preis schusos zurück lassen,

Das sey, fern, Eng. Majestat! vief Steine berg, sich rasch im Bette aufrichtend: daß irr gend eine Rucksischt nuf mich Euer Varhaben hintertreiben follte. Meine Verlagung ist übere bieß so unbedeutend, daß ich Euch ohne Beden: ten begleiten kann.

Zweifelhaft feh Chriftine ben Jungling, fragend ban Doctor an. Diefer verstand ben Sinn der Ranigin, naherte sich wieder bem Bette und faste Steinberge Puis.

4.

Es ift nichts mehr zu beforgen, sprach er bann. Der Jungling kann bie Reise ohne Berbenfen wagen. Wenn ich seine Kopfwunde noch eine Woche lang selbst behandeln kann, so stehe ich mit meinem hanpte für jebe Gefahr.

Das heißt, bemerkte Christine scherzhaft: Ihr zieht die Galeere, auf der wir uns eins schissen werden, dem freien Quartier Gr. Heis ligfeit auf der Engelsburg vor. Indes sen Sich habe Ench einmal meinen Schuß vers heißen, und will Euch sicher nach Frankreich bringen.

Sottlob, daß dieser Entschluß gefaßt wurde! seufzte Ebba. Ich hatte nicht den Muth, ihn au erbitten.

Jeht trat Monaldeschi in bas Gemach, und bie Miene, die er bei Steinbergs unerwartet munterem Aussehen machte, brudte feine bes sonders lebhafte Freude barüber aus.

Wir sind zum Schluß gekommen mit uns fern Deliberationen, herrschte ihm die Königin zu. Morgen brechen wir nach Frankreich auf. Trefft Eure Anstalten, Oberstallmeister! Ich beforge nur, bemerkte Monaldeschi: bag der Zustand der königlichen Chatoulle uns hindernisse in den Weg legen wird. Die zwanzigtausend Thaler aus Schweden sind aussgeblieben.

Das ist freilich mahr! sprach Christine: und Ihr könnt uns wohl auch nicht mit einigen Pfunden solarischen Goldes aushelsen, Doctor?

Ich wollte erst heute mein Laboratorium vollends in Ordnung bringen, brummte dieser: um morgen die Arbeit zu beginnen.

So lange können wir nicht warten! rief die Ronigin. Halbenblod foll auf meinen Schmuck zehntausend Ducaten aufnehmen! sprach sie nach turzem Besinnen zu Monalbeschi. Geht, sagt es ibm.

Auch mochte ich noch vorstellig machen — begann ber Gunftling von neuem, bem biefe Reife durchaus nicht anzustehen schien.

Benn ich einmal meinen Billen erflart habe, sagte Christine mit ber Sobeit, bie ihr immer, wenn sie wollte, zu Gebote stand: so haben meine Diener nur zu gehorchen!

XIX.

Bu Emr. Majestat Befehl! sprach Monals beschi, kaum vernehmlich. Ein Seitenblick fiel auf Ebba, bem ahnlich, ben der Leopard ber Gazelle auf der sichern Kelespise zuwirft, und er entfernte sich schnell.

Pflegt Euch gut, sagte Christine freundlich zu Steinberg. Ich werbe noch in der Gerschwindigkeit meinem theuern Pathen, dem heis ligen Vater, versichern, wie unglücklich es mich macht, mich von ihm und seinen liebenswürdis gen Nepoten zu trennen. Er wird mich seines gegenseitigen Schmerzes versichern und mich bitten, Rom bald wieder mit meiner Segens wart zu schmücken, und nach diesem höchst redlichen und aufrichtigen Wortwechsel wird er mir den Segen ertheilen, von dem ich Euch etwas mit nach Hause bringen will, wenn Borri meint, daß es zur Heilung eines Kehers ersprießlich seyn kann.

Sie entfernte sich, von Borri begleitet. Ebba blieb noch an Steinbergs Lager stehen. Als sie sich mit ihm allein sah, legte sie mit einem unaussprechlichen Blicke ihre schöne

Sand auf einen Augenblid fauft auf feine munde Stirn und folgte bann ber Ronigin.

Ja, sie liebt mich! seufzte Steinberg ent: zuckt, auf sein Bett zurücksinkend. Dieß Gerfühl und die Stille, die ihn jest umgab, be: sanftigten seine aufgeregten Lebensgeister auf eine wohlthuende Beise. Eine angenehme Mattigkeit bemächtigte sich seiner. In dem Rebel, der seine Sinne zu umfloren begann, umgautelten ihn holbe Gestalten, die alle der schonen Ebba glichen, und ein sanfter, erquickender Schlummer goß seinen Mohn über ihn aus.

6.

Auf vier papftlichen Galeeren hatte Christine mit ihrem Gefolge die Ufer des Kirchensstaates verlaffen, und, von den vorsichtigen Genuesern wegen der ansteckenden Krantheit, die sich wirklich schon in Rom zu aussern bes gann, zurückgewiesen, war sie zu Warseille geslandet und mit offenen Armen empfangen wors den. Sie hatte so eben ihren prachtigen Einzug in Paris gehalten, und alle Feierlichkeiten

und Bewillsommreben überstanden. Im Louvre abgestiegen, hatte sie die für sie mit königs
licher Pracht bereiteten Zimmer in Besit ges
nommen, hatte alle diese ebeln Franzosen und
Französinnen, die sie bis dahin begleitet und
mit Hössichkeiten überschüttet, in Gnaden entlassen, und befand sich nun mit ihrer Ebba,
Wonaldeschi, Guemes und Steinberg allein.

Endlich kann ich freien Athem schöpfen! rief sie, sich in einer hochst ungezwungenen Stellung in einen Armsessel werfend und sich mit einem Tuche Ruhlung zuwehend. Diese Bartlichkeiten hatten mich beinahe umgebracht. Sind benn diese Prinzessinnen und Herzogins nen rasend geworden, daß sie mich alle durche aus kuffen mußten?! Oder kommt diese Bes gierbe vielleicht baher, weil ich einer Mannss person ähnlich sehe?

Es ist wohl natürlich, sprach Monaldeschi schmeichelnd: baß eine so vollendete Dame selbst ihr eigenes Geschlecht zur feurigsten Verehrung entzündet.

So etwas ift mir fonft schon gesagt wor:

ben, antwortete Christine: aber to gebe gar nichts barauf. Die Weiber sind in der Res gel so geistleer, daß es nicht der Muhe lohnt, mit ihnen eine Unterhaltung zu führen. Das bei nehme ich jedoch meine Ebba aus, die hier, wie überall, eine ehrenvolle Ausnahme ihres Geschlechtes ist.

Steinberg, beffen Berg biefem Urtheile freubig beistimmte, wollte bie königliche Lobpreisung durch eine feurige Tirade unterstüßen, als das Fraulein, seine Absicht merkend, ihm durch die Frage zuvorkam: welche von den Empfangfeierslichkeiten der Königin am besten gefallen habe?

Sie waren alle gut, mir die Achtung des Hofes zu beweisen, sprach Christine: aber etwas langweilig. Der Thronhimmel, unter dem ich burchaus reiten sollte, war ein unbehilsliches, unbequemes Ding, und die fünftausend Paris ser Spiesburger, die in Reih' und Glied und Behr und Baffen meine Ehrengarde vorstellen sollten, kamen mir possirich vor.

Mir, bemerkte Guemes: hat von dem gan: jen Empfange die kleine Rebe des wurdigen

Doctors ber Gottesgelahrtheit am besten ger fallen: Suecia te Christinam fecit, Roma Christianam, faciet te Gallia Christianissimam. Rurger und fraftiger konnte Eure glors reiche Bergangenheit und die Hoffnung jedes guten Katholiken nicht ausgesprochen werden.

Nach meiner Ueberzeugung, sprach Steins berg eifrig: mar die Konigin schon durch die Taufe und Confirmation eine Christin gewors ben. Ich finde also das: Roma Christianam fecit, ganz unrichtig.

Last es gut seyn, sprach die Königin gnas dig. Das fauft auf den alten Streit zwischen ben beiden Glaubensbekenntnissen hinaus, der doch nie ausgesochten werden wird. Ich habe gegen das: Christianissimam faciet, noch weit mehr einzuwenden. Wo hat dieser Doctor hingedacht, daß sein achtzehnjähriger König eine Frau von dreißig heirathen soll! Und überhaupt mir eine Vermählung zu wünschen, mir! Wenn ich mich hätte vermählen wollen, so wäre ich Königin von Schweden geblieben.

Diefe entschiedene Abneigung Emr. Majes

ståt gegen bie Che, sprach Monaldescht: tft uns Allen leiber bekannt. Aber so traurig sie immer fur uns war, so unbegreiflich ist sie uns auch. War je eine Dame mit allen irdifchen und geistigen Eigenschaften ausgerustet, einen Gemahl in jeder Beziehung glücklich zu machen, so ist es die herrliche Christine.

Biel behauptet, und sehr verbindlich, sprach Ehristine mit einem spottischen Lächeln. Ist bas auch Eure Meinung, Kammerjunter?

Erschrocken fuhr Steinberg auf. So volle Gerechtigkeit er Christinens großen Charakters jugen widersahren ließ, so wenig glaubte er in ihr die Eigenschaften für eine gute She zu fins den, und im Rampfe zwischen seiner starren Ehrslichkeit und der schuldigen Solsichkeit brachte er nur einige unverständliche Tone hervor.

Offenherzig gesprochen, fuhr Christine fort: mich hat vorzüglich die Aurcht vor der heilk gen Schrift von jeder Vermählung zurückges schreckt. Als ich die Bibel noch lesen durfte, fand ich den fatalen Spruch darin: Und er soll dein Herr seyn. Nun bin ich von jeher gern mein eigener herr gewesen, und bis jest habe ich noch keinen Mann gefunden, den ich für wurdig erkannt hatte, meinen Gebieter vorzustellen.

Es gibt Geister, sprach Monaldeschi feurig: für welche die Gesehe der gemeinen Sterblischen nicht vorhanden sind. Ihr wurdet auch in den engenden Verhältnissen der Ehe Konigin bleiben, und Guer Gemahl, wen Ihr auch mit Eurer Bahl beseiligen möchtet, wurde sich glückslich preisen, Guer erster Unterthan zu seyn.

Ich möchte keinen Gemahl, der sich ber herrschen ließe, sprach Christine verächtlich: und da ich auch keinen will, der mich beherreschen könnte, so ist es am besten, wie es ist. Die Männer sind überhaupt schlimme Gesschöpfe, und man thut wohl, sie sich so weit als möglich vom Leibe zu halten. Nicht wahr, meine Ebba?

Es mag boch wohl Ausnahmen von Eurer ftrengen Regel geben, lispelte bas Fraulein mit einem warmen, verstohlenen Seitenblick auf Steinberg. Mogen Euch die Heiligen diese freundliche Bemerkung vergelten! fiel Monalbeschi eifrig ein. Ja, bei der unbestecken Jungfrau! Es gibt noch Manner mit herzen, fahig, weiblischen Werth zu erkennen, voll Liebe für das Liebenswerthe und voll unerschütterlicher Treue für die, der ihre Pflicht gewidmet ist.

Voll Treue? fragte Christine nachbenklich. Die Treue ist ein gar zartes Ding. Zu zart vielleicht für ber Manner rohe Sande, weil sie so leicht in ihnen verwelkt. Ist es mir boch sogar seit einiger Zeit, als ob ich mich auf die Treue meiner Dienerschaft nicht mehr recht verlassen könnte. Geheimnisse, die ich im Innersten meines Busens verborgen glaubte, werden mir von dem andern Ende Europa's überschrieben. Fremde wissen den Inhalt der Papiere meines Schreibtisches, und nachtheilige Gerüchte werden über mich verbreitet, die, so lügenhaft sie sind, doch nur von Personen herrühren können, welche mit mir in naher Berbindung stehen.

Für ben rechtglaubigen Theil Eurer

Dienerschaft glaube ich burgen gu tonnen, ber merfte Suemes.

Burgt für Euch felbst, wenn es Euch bes liebt, herr Pater, erwiederte Christine unwillig. Für Andere nur, wenn man Euch dazu auffordert, und dann, ohne Personen zu ber feidigen, über die Euch kein Urtheil zusteht.

Beschamt entfernte sich Guemes. Liebreich sah Christine auf Ebba und Steinberg. Nun, Ihr bosen Reber, fragte sie freundlich: Ihr sagt nichts zu Eurer Vertheibigung gegen die Anklage, die in der Burgschaft des ehrlichen Paters lag? Welche Burgschaft könnt Ihr mir für Eure Treue stellen?

Jebes Wort für bes Frauleins Gesinnungen ware eine Beleidigung! rief Steinberg hitig. Wer wird sich erst muhen, dem Schnee zu beweisen, daß er weiß ist, und der Sonne, daß sie leuchtet?! Und auch ich meine so gut von Ewr. Majestat gekannt zu senn, daß ich nichts für mich zu sagen habe.

Das ist die Sprache der Unschuld! sprach Monaldeschi: doch mag es alletdings im Kreise Eurer Junger einen Juhas geben. Ich murbe ben Namen nennen, aber er ist gerade jest nicht gegenwärtig, und die Ehre ersaubt mir nicht, von einem Abwesenden Boses zu reden.

Ihr meint Sentinelli? fragte Chriftine mit

Em. Majeståt hat ihn genannt, nicht ich, antwortete der Oberstallmeister. Und in Bahw heit, er nur kann der Verräther seyn, oder ich seibst. Ihr werdet es, hoffe ich, bald arfahren, welcher von uns beiben, und dann bitte ich Euch, dem Schuldigen nicht zu verzeihen.

Und was verdient der, der alfo an mir hans beit? fragte die Konigin mit funkelnden Augen.

Den Tod des Hochverrathers! rief Monak beschi rasch: und ich erbiete mich, dieß Urtheil an dem Schuldigen zu vollstrecken, oder mich ihm selbst zu unterwerfen, wenn ich der Strafbare bin, so lebendig bin ich von seiner Gerechtigkeit überzeugt.

Sut, Marchese, sprach die Konigin unte schneibendem Nachbruck. Erinnert Euch biefer Rebe. Ich gebe Euch mein konigliches Bort, daß ich ihm nicht verzeihen werde, sobald feine Schuld erwiesen ift.

Ihr Sesicht überzog sich mit schweren Rummerwolten. Sie ftutte ben Arm auf die Lehne ihres Sessels, warf den Kopf in die Sand, und die Brust arbeitete unter schweren Seufzern. Mit zärtlicher Besorgnis näherte sich Ebba, und bog sich mit dem Ausbrucke trauriger Frage über sie hin.

Sutes Madchen, sprach Christine, ihr die rosigen Bangen streichelnd: Deine Liebe ift echt! — Barum — o warum —?

Sie hielt plohlich inne. Ich will allein seyn, sprach sie bann. Ebba verbeugte sich still und ging hinaus. Monaideschi folgte ihr, von einem langen, schmerzlichen Blicke Christiunens begleitet. Steinberg wollte jeht auch das Zimmer verlassen. Ein Wink Christinens rief ihn auruck.

Naher! befahl sie, und sah ihm, als er vor ihr stand, prufend in die Augen. Ihr send mir treu! Nicht wahr? fragte sie nach einer Pause mit weicher Stimme.

Wenn Ihr einen Grund jum Zweifel ju haben glaubt, antwortete ber Jungling unwils lig: so wurde ich Euch um meine Entlassung bitten. Im Solbe bes Miftrauens zu stehen, ware mir unerträglich, und ich habe keinen Burgen meiner Treue, als mein ehrliches Ges sicht.

Ein mackerer Burge, erwiederte Christine: und ein recht wohlgebildeter, sette sie mit einem flüchtigen Errothen hinzu. Ach, glaubt es mir, Steinberg, ich bin in einer übeln Lage. Wenn sich eine Königin nicht mehr auf die verlassen kann, die ihrer Person so nahe stehen —

So mare Sentinelli Euch wirflich verbachs tig? fragte Steinberg theilnehmend.

Er nicht, erwiederte Christine: minbestens weniger, als ber, ber ihn mir verbachtig mar chen wollte.

Bie?! rief Steinberg, in der Besturzung sich vergessend: Ihr zweiselt an Monaldess chi's Treue? Wahrlich, dann mußte ich Euch noch mehr bedauern!

Schweigt! befahl ihm die Konigin heftig.

Ein solches Bebauern brudt einen Tabel aus, der dem Diener gegen seine Gebieterin nicht geziemt, wenn sich auch ihr Berz bei seiner Bahl geirrt hatte!

Steinberg verbeugte fich ehrfurchtvoll und wollte fich fchweigend entfernen.

Ich bin ja nicht bose, wunderlicher Mensch! sprach die Konigin, plositich zur Freundlichkeit übergehend, indem sie die hand nach ihm aussstreckte. Er ergriff sie und führte sie an seine Lippen. Ihre Augen hafteten indeß mit einem seitsamen Glanze auf ihm, und ihre hand zog sich trampshaft in der seinigen zusammen, wie zu einem gewaltigen Drucke.

Schade, daß Ihr fo jung fend! fprach fie mit einem Seufzer, feine Sand loslaffend.

Erstaunt über biese Aeusserung sah Steins berg die Königin wie fragend an. Da versbarg sie ploglich ihr Gesicht in das Tuch, das sie in der Linken hielt, und winkte ihm heftig mit der Rechten, sich zu entfernen.

Weiß wohl diese Konigin selbst, was sie will? fragte er sich, als die Thur hinter ihm

jufiel. — Diese ewige Unruhe, diese Ungleich; heit des Temperaments, dieß Springen von einem Aeusserken zum andern scheint eine traus rige Mitgabe zu seyn, die die unvermählten Damen von der Natur erhalten, wenn sie ges wisse Jahre erreicht haben, ohne ihren ewigen Gesehen zu gehorchen. Aber das macht sie gerade nicht zu den angenehmsten Gebieterins nen! Bare Ebba nicht hier, mich sollte nichts in diesem Dienste festhalten.

7.

Christinen war, mahrend ihres Aufenthals tes in Frankreich, bas Schloß Fontainebleau von ihrem königlichen Wirthe zum Wohnsiße angewiesen worden. Sie war mit ihrer Hofsstatt dort angelangt und mit der Pracht und Ehrfurcht empfangen worden, die einem solchen Gaste gebührte. Es ging schon stark auf Mitsternacht, als Steinberg in sein Schlafgemach trat, das an dem einen Ende der langen soges nannten Hirschgalerie ganz einsam und abges schieden lag. Bon mancherlei Gedanken und

Sefühlen bestärmt, ging er lange schweigenb auf und nieder. Endlich brach bas, was in ihm muhlte und gahrte, in Worte aus.

Bas foll am Ende werben! rief er unmug thia. Ebba's Blicke verrathen es mir immer beutlicher, baß fie bie Leibenschaft theilt, bie mich verzehrt, und boch fehlt es mir an Beles genheit, ober - am Entschluß zu einer ents Scheibenben Unterredung. Der Ronigin Gnabe steigt mit jedem Tage, und boch fehlt es mir burchaus an Muth, ihr den einzigen Wunsch meines Bergens zu vertrauen. Es ift, als ob mir eine geheime Stimme fagte, bag ein fol: der Schritt alles verberben murbe. Unterbeff verrinnt die Zeit. Bas muß bas Kraulein von einer Liebe benten, bie immerbar ftumm bleibt? Wenn nun ihre ftolge Ramilie unterbeß für fie gewählt hatte, wenn fie, in ber Unges wißheit über meine Gesinnung, Diese Bahl ge: nehmigte, bann mare mein Unglud unwiderruß lich entschieden! Aber es ift beschloffen. Mors gen werfe ich mich ju Ebba's Sugen, offne ihr mein Berg, und gwinge fie, ju entscheiben: ob

ich mich ber Konigin entbecke. Das herz Christinens ist boch im Grunde ebel und groß, und sie liebt uns Beibe, und ihre Rugheit wird es ja wohl einsehen, daß ihre zwei treues sten Diener ihr darum nicht schlechtere Diener werden, wenn sie durch einander glucklich ges worden sind.

Der dumpfe Schall der Schloß: Uhr, der bie Mitternacht verfündete, unterbrach dieß Selbstgespräch. Steinberg trat in das Fenster, und horchte auf die Slocke der Trinitarier, die die Stunde nachschlug, und vertieste sich in dem Anblick der herrlichen Kontainen des Schloßgartens, deren kuhne Wasserbagen der aufgehende Mond versilberte. Ein leises Sextäusch an der Thure weckte ihn aus seinen Träumereien. Er fuhr auf, und sah den alten Borri, der, gleich einem Gespenste durch den Schall der Mitternacht: Glocke gerufen, herseingeschlichen kam und die Thur sachte hinter sich zudrückte.

Ich bin Euch noch von Rom her verpflichs tet, sprach der alte, wunderliche Mann sehr XIX. leise: und Borri's Dankbarkeit hort nur mit seinem Daseyn auf. Darum komme ich in bieser stillen Stunde, Euch zu warnen. Seit die Königin Euch im Louvre noch einmal zurück rief, als sie die Andern entlassen hatte, habt Ihr einen argen Feind an diesem hofe.

Unmöglich! rief Steinberg. Ber fonnte an diefer turgen, unbedeutenden Unterredung Aergerniß genommen haben?

Das bose Sewissen! antwortete Borri. Der Mann, ben wir schon einmal wegen eines schnosten Berrathes im Verbacht hatten, ist wohl zu noch ärgeren Dingen fähig. Und obgleich er die unglückliche Dame nicht liebt, deren Sunst es hier gilt, so heht ihn doch schon sein Eigennuh, den zu verfolgen, den er als seinen Mitwerber-suchten zu muffen glaubt.

Ihr fprecht von Monaldeschi? fragte Steins berg gespannt.

Borri antwortete nichts auf biefe Frage, sondern jog einen Ring mit einem großen, milchweißen Steine vom Finger. Ich leihe Euch biefen Ring auf brei Tage, sprach er.

Wenn Ihr in zweibeutiger Gefellschaft seit, so gebt auf ben weißen Stein Acht, und febs Ihr ein Wolkchen barin aufsteigen, so hutet Euch, etwas zu effen ober zu trinken.

Ich dante Euch herzlich fur die gute Meis nung, sprach Steinberg, den Ring unsteckend: wenn ich auch überzeugt bin, daß Eure Bes sorgniß keinen Grund hat. Nichts soll mich überreden, daß ein Edelmann zum Siftmischer herabsinken werde.

Die Ehre der römischen Cavalliere hat ein anderes Glaubensbekenntniß, als die der Deutzsichen, sprach Borri nachdrücklich und schlich der Thure zu. Dort wendete er sich noch einmal um. Doch darf Euch meine Barnung nicht zu bösen Gedanken gegen Euern Feind verseiten, erinnerte er ernstlich. Fremder Haß könnte Euch zu seinem Werkzeuge machen wollen. Laßt Euch nicht von seinen Ranken umspinsnen. Besudelt Eure Hand nicht mit unedslem Blute. Die Unschuld triumphirt gerade darum, weil sie die Unschuld ist, und das Laster straft sich in der Regel selbst. Schon

ist die Scheere der Parze ausgespannt an bem schmutigen Lebensfaden. Beschleunigt ben Schnitt nicht, es ist nicht der Mube werth.

Noch ein Wort! rief Steinberg bem Schelbenden nach. Sabt Ihr mir nichts zu sagen über mein nachstes Schicksal? Wird mir bas, was ich jest vorhabe, gelingen?

Ich gleiche nicht der elenden Pythia zu Delphi, erwiederte Borri mit zornigem Ropf: schütteln: bie ihre Oratel gab und widerrief, und wiedergab nach den Bunschen und Seschen: ten der Fragenden. Ich habe Euch einmal geweissagt an der Myrthenlaube zu Olgiata. Von jener Beissagung kann ich keine Sylbe wegnehmen, oder zusehen, oder abandern. Haltet Euch daran, bis Euer Schicksal erfüllt seyn wird.

Er ging raich fort, und bestürzt über bie Zuversicht, womit er gesprochen, blieb der Jungs ling jurud, ohne nur den Muth zu haben, ihm nachzusehen.

Nach einer Beile horte er wieder leise Schritte die Salerie herauffommen. In die Befahr dentend, vor ber ihn Borri gewarnt,

jog er fich nach bem Fenster, wo fein Degen stand. Indem wurde die Thur leise aufges macht, und ber Graf Sentinelli trat herein.

Entschuldigt meinen späten Besuch, sprach bieser zu ihm. Ich habe wichtige und geheime Dinge mit Euch zu sprechen, und Eure deutsche Redlichkeit burgt mir bafur, daß ich bei Euch die Wahrheit aus der reinsten Quelle schöpfen werde.

Benn ich die Bahrheit weiß und mich vers anlaßt finde, sie ju sagen, bann follt Ihr Euch nicht getäuscht haben, erwiederte Steinberg.

In den ersten Stunden, sprach Sentinelli: die die Königin im Louvre zubrachte, soll mich Monaldeschi hinter meinem Rucken bei ihr verläumdet haben. Wist Ihr etwas davon?

Darauf habe ich Euch nichts zu antworten, entgegnete Steinberg. Wenn ein solches Se: sprach stattgefunden hatte, so murbet Ihr es am passendsten von der Königin selbst erfahren können. Ich selbst, wenn ich etwas davon ge: hort, wurde mich nicht berechtigt halten, meis ner Gebieterin hierin vorzugreisen.

O ber langweiligen beutschen Formlichkeit und Behutsamkeit! rief Sentinelli ungeduldig. Wenn Ihr mußtet, wie dieser Monalbeschi fortwährend über Euch lästert, Ihr wurdet, bei Gott! seiner nicht so schonen.

Rein personlicher Unwille, antwortete Stein: berg ernstlich: wurde mich versuhren, gegen meine Grundfage zu handeln. Wenn dieß der einzige Gegenstand unserer Unterredung ist, so ist sie hiermit beendigt. Last es die lette dies ser Art feyn. Ihr sindet den nicht in mir, den Ihr sucht.'

Eure unerträgliche Seelenruhe, rief Sentinelli heftig: scheint sich hauptsächlich auf den Zweifel zu gründen, daß der Oberstallmeister mit der Königin in mehr als vertrauten Bershältnissen stehe. Wollt Ihr Euch meiner Leit tung anvertrauen, so will ich Euch noch in dieser Nacht zum Zeugen einer Zusammenkunft machen, die Euch volle Gewisheit geben wird!

Rehmt an, daß ich diese Gewißheit schon habe, unterbrach ihn Steinberg unmuthig.

Bohlan, fprach Sentinelli, ein maßiges

Packet Papiere hervorziehend+ hier sind die Beweise, daß dieser Monaldeschi an seiner Gebieterin als ein undankbarer Bosewicht und Verräther gehandelt hat. Es liegt alles daran, diese Papiere in die Hande der Königin zu liesern. Ich mag mich nicht unmittelbar das mit besassen, weil mein bekannter, wohlgegrund deter Haß gegen den Oberstallmeister diese klas ren Urkunden verdächtig machen könnte. Dars um bringe ich sie Euch, dessen Unparteilichs keit und Treue gegen die Königin gleich bes währt sind. Stellt sie dieser hartgetauschten Dame zu, damit sie den Verbrecher kennen lerne und bestrafe.

Wenn ich ber Konigin fagen barf, baß ich biefe Papiere aus Euern Sanden empfangen habe, antwortete Steinberg: so will ich Euern Auftrag ausrichten.

Wo benkt Ihr hin! rief Sentinelli. Eben bas foll ja vermieben werben. Ihr konnt bie Schriften gefunden haben, hier im Gatten, ober im Louvre, ober ein Unbekannter hat fie Euch jugestellt. Ihr konnt sagen, was Euch beliebt.

Ich tann nicht lugen! erwiederte Stein: berg: und wenn diese Papiere erst durch meine Bermittelung eine Glaubwurdigkeit erhalten follen, die ihnen sonst mangeln murbe, so mare es ein Berbrechen, mich bazu herzugeben.

Also Ihr wollt nichts, gar nichts in biefer Sache thun? fragte Sentinelli knirschend. Nun denn, ich will nicht untersuchen, ob Einfalt, oder ein geheimes Verständniß mit dem Vers rather Euch so unthätig macht. Aber in beit den Fällen muß ich besorgen, daß Ihr ihn warnt, und dadurch meinen Plan zum Scheit tern bringt. Dem will ich zuvorkommen. — Schließt Eure Rechnung mit dem Leben ab. Ihr verlaßt dieß Gemach nicht lebendig!

Sentinelli hatte mittlerweile ben Degen ger zogen und stieß bamit nach bem Rammerjunster. Dieser hatte gerade noch Zeit, zuruck zu springen, seinen Degen zu ziehen und bamit Sentinelli's Stoß abzuwehren, und bann stanzben sie Beibe mit ben blanken Klingen einanzber gegenüber.

. Dun, herr Graf, jur Sache, wenn 3hr

denn fo wollt! rief Steinberg erhist, und legte fich in die Stichparade aus.

Mein! erwiederte diefer nach einer Paufe, ben Degen fenkend: biefer Zweikampf falle aus, wie er wolle, so murbe er mich um meine Rache bringen. Ich glaube übrigens boch, baß Ihr ein redlicher Cavallier fenn mogt, wenn gleich mein beifes italianisches Blut diefe ftarre beutsche Giskalte nicht zu begreifen vermag. Eure Ehre burgt mir bafur, daß Ihr Monal: beschi nicht marnen werbet. Ich will meine Papiere ber Ronigin felbst vorlegen. Wenn ich Guer ganges Berfahren betrachte, fo fcheint es mir boch, mas ich fruher nicht begreifen fonnte, daß ber gerabe Beg ber befte ift. Die Echtheit meiner Beweise ift so unbedenklich, daß es ihnen nicht sonberlich schaben fann, wenn ich felbst auch ber Ueberbringer bin. Entschuldigt meine Beftigkeit. 3ch scheibe ohne Groll von Euch, und Ihr werbet bald etwas Meues boren.

Er steckte ben Degen ein und verließ das Zimmer.

Sutiger himmel! rief Steinberg, seine Rlinge einstedend. Welche Rante werden an diesem Hofe in Bewegung gesetht, um das weche selvollste, ungewisselte Ding unter der Sonne, die Sunst einer Dame, zu gewinnen oder zu rauben! Sebe nur Sott, daß ich mich in dies sem argen, schmutzigen Treiben so rein erhalte, als es mir bisher gelungen ist! Ein gutes Gewissen ist ja doch das Beste, was man retren kann aus den gefährlichen Sturmen des Lebens.

8.

Am andern Morgen ward Steinberg durch ben Kammerdiener Poissonnet zu der Königin beschieden. Als er in ihrem Borzimmer ankam, sand er dort den Grasen Sentinelli im eifrigen Sespräch mit Landini und Clauter, zwei Trabanten von der Leiswache Christinens, die sich immer durch ihre Wildheit und Verwes genheit besonders auszeichneten.

Die Konigin fann sich auf uns verlaffen! rief eben Clauter, an feinen Degen schlagend.

Bestimmt nur die Stunde, herr Sauptmann, wenn wir uns einfinden follen.

Aber die Bohlthat des Sacramentes der Beichte wird man ihm doch vorher bewilligen? fragte der bigotte Landini.

Jest bemerkte erst Sentinelli Steinbergs Gegenwart und winkte ben Trabanten, ju schweigen. Die Königin will Euch sogleich sprechen, sagte er bann ju bem Rammerjumker, und entfernte sich mit seinen Trabanten. Steinberg ging in bas Zimmer ber Königin. hier fand er ben Prior ber Trinitarier zu Kontainebleau, ben Pater Le Bel, bei Christinen, ber so eben ein Packet Papiere einsteckte, bas bem glich, was gestern Sentinelli gehabt hatte.

Merkt Euch wohl, Herr Pater, sprach Christine: wann und wo ich Euch diese Schrift ten anvertrauet, und haltet Euch bereit, sie mir zuruckzugeben, in wessen Gegenwart ich sie Ench auch abfordere. Ich baue auf Euer Wort und auf Eure Verschwiegenheit.

Euer Beheimniß ruht bei mir, wie unter bem Siegel ber Beichte, antwortete ber Prior

feierlich, seine hand auf bas Kreuz auf seiner Bruft legend, und verließ bas Gemach.

Jest ging die Konigin rasch im Zimmer auf und nieder. Die Rothe ihres Gesichts, ihre flammenden Augen, das heftige Wogen ihrer Brust zeugte von der gewaltigen Bewes gung, in der sie sich befand. —

Enblich warf sie sich in einen Sessel und winkte Steinberg, ihr naher zu treten. Du hast ja auf der Universität Deine Studien abs solvirt, Steinberg, sprach sie vertraulich. Sage mir boch Deine Meinung: Kann ein resignire ter Monarch selbst auf Leben und Tod über einen seiner Diener richten, der sich des Hoche verrathes gegen ihn schuldig gemacht hat?

Ich bezweifle es, erwiederte Steinberg. Ein solcher Monarch hat das Recht über Leben und Tod eben durch seine Resignation verlos ren, und ich glaube auch nicht, daß ein Hochs verrath gegen ihn begangen werden kann, da ein solches Verbrechen nur gegen wirkliche Resgenten benkbar ist.

Eine febr fubtile Diftinction! rief Christine

unwillig. Wenn fich aber ber Regent- seb ber Abbankung jenes Recht ausbrücklicht wordehale ten hatte?

Ich achte diesen Borbehalt für ungiltig, antwortete Steinberg. Das höchste Richtern amt über die Unterthanen des Staates ift ein Theil des Souverainetate Neches, exclanu, vom diesem getrennt, nicht bestehen: und exissisch also mit ihm auf jeden Fall. Wer dieses aufgibt, tann sich jenes eben so wenig vorbehalten, als sich ein Ehemann irgend ein personliches Nechbauf sein Edemann irgend ein personliches Nechbauf seine Gattin warbehalten kann, von der et sich vechtsgiltig scheiden lassen.

Eine herrliche Theorie! rief Christine mit bitterem Spotte. Sut, daß die Praxis nicht so bedenklich ist. Aber von Dir hatte ich diese furchtsame Sophistif am wenigsten ers wartet, suhr sie mit weicher Stimme fort. Ich glaubte, daß Du mich liebtest. —

Ich achte Ero. Majestat zu hoch, antwortete Steinberg: um Euch irgend eine Meinung zu verhehlen, die ich für richtig halte, sobald Ihr mir die Ehre erweiset, mich barum zu befragen.

Eine so starre Reblichkeit, rief Christimer das sie mir bisweilen unbequem wird! Doch hat sie freilich auch ihr Gutes. Ich habe wes niestens immer Wahrheit von Dir zu ers warten, nicht also?

Immerbar! betheuerte Steinberg: und wenn fle mir Gure Snabe foften follte.

Shelicher Deutscher! sprad Christine freunds lich und firectee die Hand nach ihm aus. Er ergriff sie, um einen pflichtschuldigen Ruß dars auf zu drucken. Sie zog ihn naher zu sich hin. Ich bin Dir herzlich gut, junger Mensch, suhr sie mit steigender Warme fort. Du mir auch?

Ew. Majestat - sprach Steinberg in grafer Verlegenheit, und die Rothe der Scham ergof fich über seine Wangen.

Diese mabdenhafte Schuchternheit sieht Dir sehr wohl, sagte Christine, ihn auf bie Wange klopfend. Könnte ich Dir zehn Jahre von meinem Alter zulegen, so wurdest Du mir gefährlich seyn, und vielleicht ich Dir auch. So aber haben wir beibe nichts von einander zu surchten; nicht wahr?

Dem Junglinge fing biefe wunderliche Jarts lichkeit ber Konigin an bedenklich vorzukoms men, und weil er keine Neigung jur Erwies berung und keinen Muth jur Zuruckweifung hatte, fo schwieg er lieber ftill.

Liebliche Unbeholfenheit des Neulings! rief Christine. Wie viel anziehender, als die dreiste Sewandtheit der Erfahrung! — und ihr schoner, weißer Arm schlang sich rasch um feinen Raden, und ein feuriger Ruß brannte auf selsnen Lippen.

Indem ging die Thur auf und das Frau: lein Ebba erat in bas Immer. Ein unwills tuhrlicher Schret des Schreckens entfuhr ihr, als sie die Umarmung sah, und sie wollte sich sogleich wieder entfernen.

Nur herein, Ebbal rief lachend Christine. Du bist so eiskalt, daß auch ein solches Beisspiel nicht nachtheilig auf Dich wirten kann. Es machte mir Spaß, die Jungferlichkeit des Rammerjunkers auf die Probe zu stellen, und er hat sich auch wirklich so verschämt geziert, wie das blodeste Radden.

Unterbeß hatten Steinbergs Blide entschulbigend Coba's schone, blaue Augen gesucht, und fich, erschrocken über die tobliche Verachs tung, die in ihnen funkelte, zur Erde gefenkt.

Saben Em. Majeftat noch etwas zu befehr fen? ftammelte er jest.

Mein Kreuzseuer war zu heftig, scherzte Christing: Die Armee retirirt. Nun geht ims mer für jetet, aber um zwei Uhr findet Euch in ber hirschgalerie ein. Ich werde dann einen Auftrag für Euch haben.

Roch einen Bersuch machte Steinberg, ben Augen Sha's zu begegnen. Sie wendete sich nach dem Zenster und kehrte ihm dadurch den Rucken zu, und trauernd über das Uebermaß der königlichen Gunft, das für ihn so wenig Werth hatte, und doch so unheilbringend war, schlich er fort.

9.

Um zwei Uhr Nachmittags fand fich Steins berg befohlenermaßen in ber hirschgalerie ein. Die Königin war schon da, und betrachtetemit mit finstern Bliden ein großes Semalde, wels des den Tod, den einst der Marschall D'Ancre unter den Rugeln und Klingen der königlischen Leibwache fand, mit schauderhafter Bahrs heit darstellte. Am Ende der Salerie stand der Graf Sentinelli mit Landini und Clauter, und der Kammerdiener Poissonnet hutete der Thure.

Begebt Euch sogleich zu bem Oberstallmeit fter, Steinberg, sprach Christine zu dem Ram: merjunker: und bringt ihm den Befehl, augen: blicklich vor mir zu erscheinen: Er darf sich unter keinem Vorwande entschuldigen. Ich muß ihn auf dieser Stelle sprechen, und Ihr durft ihn nicht mehr verlassen, bis Ihr ihn hierher gebracht habe.

Steinberg verbeugte sich und ging an die Ausrichtung seines Auftrages. Er fand den Marchese in seinem Zimmer, sehr bleichen Ansgesichts, und beschäftigt, eine Menge Briefe in das Feuer zu wersen, das im Kamine brannte. Erschrocken fuhr er bei Steinbergs Eintritt auf und fragte mit einer Mischung von Tros und

Angft: Bas fieht Euch ju Dienft, Gerr Ram: merjunter?

Ich habe ben Befehl, Euch ju Ihro Mas jestät zu entbieten, antwortete Steinberg. Sie wartet Eurer in ber hirschgalerie.

Ich bedauere, sprach Monalbeschi bestürzte baß ein unaufschiebbares Geschäft, welches ben Dienst der Königin betrifft, es mir unmöglich macht, augenblicklich zu gehorchen. Versichert aber Ihro Majestät, daß ich Euch auf dem Fuße nachfolgen werde.

Beendigt Guer Geschäft, erwiederte Stein: berg ruhig. Ich werde so lange warten, und bann die Ehre haben, Euch zu begleiten.

So ist es also gemeint?! rief Monaldeschischnell gefaßt. Nun, so habt die Gute, und terdeß Plaß zu nehmen. Es freut mich, daß Euer Besuch mir Gelegenheit gibt, Euch mit einem Glase Montepulciano zu bewirthen, das Ihr gewiß so gut noch nicht getrunken habt. Wir wollen in der Geschwindigkeit dieß Flasch; then ausstechen, und dann vernehmen, was Ihro Majestat zu befehlen haben.

Er brachte zugleich aus einem Banbschränkt chen eine Flasche mit zwei Bechern heraus, die er voll schenkte. Auf Euer gutes Hofgluck! sprach er verbindlich, an Steinbergs Becher mit dem seinigen anklingend. Ich bringe Euch diese Gesundheit nicht als Bunsch, da Ihr Euch schon im Besits dieses Gutes befindet, son: dern als einen Beweis meiner Freude darüber, daß Ihr so schnell an das Ziel gefommen seyd.

Steinberg hatte seinen Becher ergriffen. Indem siel sein Blick auf Borri's Ring, den er noch am Kinger trug. Bielleicht führte die üble Meinung, die er von dem rankevollen Italianer hatte, eine Selbsttäuschung herbei, aber es kam ihm vor, als ob das Milchweiß des großen Steines durch eine aufsteigende Bolke verdunkelt wurde. Da besiel ihn eine schlimme Ahnung, und er sah scharf auf Mornaldeschi's Gesicht, der ihn mit einem häßlichen lauernden Lächeln beobachtete.

Der Bein taugt nichts! rief er zornig, raffte bie Flasche vom Tische, rif Monalbeschi ben Becher aus ber Sand, nahm ben seinen dazu und warf alles ohne Umstände zum Fensster hinaus.

Sa! stammelte Monalbeschie zurücktretenb und muhfam nach Fassung ringenb. Sepb Ihr wahnstnnig geworden, oder wollt Ihr mich bes leibigen?

Reines von beiben, antwortete Steinberg. Ich mag blos Euern Bein nicht trinfen, und ich will auch nicht, daß jemand anders davon trinfe.

Fur biefe beutsche Grobheit werdet 3hr mir Senugthuung geben! polterte Monalbeschi, fich gewaltsam jum Jorne zwingenb.

Sobald wir von der Königin entlassen sind, stehe ich mit Vergnügen zu Dienst, antwortete Steinberg.

Grimmig stampfte Monalbeschi mit bem Buge und ging bann mit Steinbergen fort.

Als sie mit einander in der Hirschgalerie angekommen waren, fand der Kammerjunker noch alles so, wie er es verlassen. Die Konie gin vor D'Ancre's Bilbe, und Sentinelli mit seinen Trabanten am Ende der Galerie in steis fer, militairischer Haltung, als waren sie hier zu irgend einem Soldatendienste commandirt. Nur der Kammerdiener sehlte. Als die Körnigin den Marchese sah, winkte sie ihn zu sich und unterhielt sich eine Beile leise mit ihm. Jeht öffnete Poissonnet eine Seitenthur und ließ den Prior Le Bel herein. Während sich dieser ehrsurchtvoll der Königin naherte, schlug der Kammerdiener die Thur zu, und man hörte ihn von aussen den Riegel vorschieben. Erschrocken wendete sich der Prior nach dem bedenklichen Geräusch um, und jeht kehrte sich die Königin zu ihm.

Sebt mir das Packet, das ich Euch an: vertraut habe, mein Pater, sprach sie zu ihm. Ich will es jeht lefen.

Der Prior zog das Packet hervor und übers reichte es ihr. Sie diffnete es, und plotlich sich zu dem Oberstallmeister kehrend, fragte sie diesen mit einer entsehlichen Stimme: Rennt Ihr diese Briefe?!

Toblich erschrocken, am ganzen Leibe zit ternd, betrachtete Monaldeschi bie Papiere. Es

scheinen nur Abschriften von Emr. Majeftat eigener Sand, stammelte er endlich.

Lefet fie boch! rief Chriftine hohnisch. Biels leicht erinnert Ihr Euch wenigstens an ben Inhalt, und konnt Euch über bie Schtheit ber Originale erklaren.

In einer jammervollen Stellung stand Mos nalbeschi ba, bie Unglückspapiere mit starren Augen betrachtend. Aber seine namenlose Angst hinderte ihn zu lesen, und er war auch nicht fähig, der Königin die verlangte Antwort zu geben.

Ihr antwortet nicht?! fchrie fie muthend, andere Papiere aus dem Packete hervorreißend. Mun, so werdet Ihr doch diese Briefe kennen! Sie find von Eurer eigenen Hand, Berrather!

Ich bin verloren! rief Monalbeschi vers zweifelnd und sturzte ber Konigin zu Fußen.

Jest zog ber Sraf Sentinelli mit gros fier Ruhe seinen Degen. Die beiden Tras banten thaten auf seinen Wink basselbe, und alle drei naherten sich schweigend dem Obers stallmeister. Um der unbesteckten Mutter Gottes willen! schrie Monaldeschi in Todesangst. Verdammt mich nicht, ohne meine Vertheibigung gehört zu haben. Bei allen Beiligen, ich bin nicht so schuldig, als ich scheine!

Das Recht der Vertheibigung hat auch der Morder, sprach Christine mit majestätischer Burbe. Der Richter muß den Angeklagten hören, ehe er ihn verurtheilt. Darum sprecht in Sottes Namen.

Da fprang Monaldeschi auf, zog die Kainigin in eine Ede der Galerie und fturmte leise und heftig mit seiner Schusrede in sie ein. Sie horte ihn, troß seinem Ungeftum, mit großer Geduld und Mäßigung an.

Nachdem dieß geheime Sesprach wohl eine Stunde gedauert hatte, wendete sich die Konie gin zu dem Prior. Send mein Zeuge, Pater, sprach sie: daß ich mich nicht übereile, und daß ich diesem Meineidigen mehr Zeit zu seiner Vertheidigung lasse, als er von einer so beleidigten Person fordern kann.

Jest ergriff Monalbeschi noch einmal im

hochsten Affect ber Konigin Arm, zog sie in einen andern Winkel ber Salerie und begann auf's Neue, sie mit seinen Entschuldigungen zu bestürmen. Sie gab ihm von neuem gestuldig Sehor, und als er endlich zu reben aufthörte, fragte sie ihn mit schrecklicher Ruhe: Habt Ihr mir noch etwas zu sagen?

Da ftand ber ungluckliche Marchese mit gefaltenen Banden, Todtenblaffe auf dem Ges sicht. Seine blauen Lippen bebten, als wolle er reden; aber die Angst war zu gewaltig, er fonnte fein Wort mehr heraus bringen und sah nur mit den gebrochenen Augen gnadesses bend auf die zornige herrin.

Sebt mir jest die Papiere, die Ihr noch bei Euch habt, sprach sie ohne eine Spur von Mitleid: und die bewußten Schlussel.

Maschinenmäßig griff Monalbeschi in bie Tasche und gab ber Konigin bas Verlangte.

Mein Pater, sagte nun die Königin mit lauter, ernsthafter Stimme, sich wieder zu dem Prior wendend: ich überlasse Euch jest diesen Menschen. Sorgt für seine Seele und bereit tet ihn zum Tode.

Jesus Maria! schrie Monalbeschi; und stürzte noch einmal der Königin zu Füßen. So erschrocken, als ob dieß Todesurtheil über ihn selbst ausgesprochen worden, umfaßte auch der Prior Christinens Kniee: Snade für den Umglücklichen! rief er mit rührendem Tone.

Ich kann sie nicht gewähren, antwortete bie Königin. Dieser Bosewicht hat mehr vers brochen als mancher, ber auf bem Rade liegt. Er weiß es so gut als ich, baß ich ihm meine wichtigsten Geschäfte, meine geheimsten Sedansten vertraut, daß ich seine Wohlthäterin, daß er mir mehr als Bruder war. Ihre Stimme brach bei diesen Worten. Sein eigenes Ses wissen muß sein Richter seyn, und sein Henz fein Richter seyn, und sein Henz fein Richter seyn, und sein Henz fein Richter seyn, und sein Seyster! rief sie dann plohlich, winkte Steinbergen, ihr zu folgen, und verließ mit raschen Schrittten die Galerie.

## 10.

Als die Königin mit Steinbergen in ihrem Zimmer angekommen war, ging sie schweigend auf und ab, und wehte ihrem gluhenden Se sicht mit dem Tuche Ruhlung zu. Steinberg war noch immer zu erschrocken und bestürzt über diese unerhörte Begebenheit, als daß er ber Rede mächtig gewesen ware. Endlich gab ihm doch der Abschen vor der That, welche geschehen sollte, das Vermögen, sich darüber auszusprechen.

Ew. Majestat, begann er im Tone ehr: furchtvollen Tadels —

Still, junger Mensch! befahl ihm die Ro: nigin mit bitterm Scherze. Ich hore jemanben kommen, gewiß ist es der gute Prior. Was mir über diesen handel gesagt werden kann, wird er mir gewiß mit hinlanglicher Breite vortragen, und der Laie darf dem Pries ster nicht in das handwerk pfuschen.

Indem offnete fich die Thur, und ber Prior trat mit hochst trauriger Geberde herein. Ihm folgte Sentinelli, ben gezogenen Degen unter bem Arme.

Euch erwartete ich, Pater, sprach Christine.

— Aber was bringt Euch noch einmal zu mir, Sentinelli, nachdem Ihr bereits meine gemesses nen Befehle empfangen habt?

Der herr Prior, antwortete Sentinelli mit einem Teufelslächeln: beschwor mich bef meiner kunftigen Seligkeit, ihn noch einen Sturm auf Ewr. Majestät Gnade versuchen zu lassen, und ich bin ein zu guter katholischer Christ, um eine solche Beschwörung nicht zu respectiren.

Jest fiel ber arme, alte Prior noch eins mal mit weinenden Augen vor der ergrimmten Königin nieder. Bei den Leiden, bei den Wuns den des Erlösers, schluchzte er: fiehe ich Euch an, laßt dem Marchese Barmherzigkeit wider: sahren!

Es thut mir leib, daß ich biese Bitte nicht gewähren kann, erwiederte die Konigin. Das Verbrechen bieses Elenden ist zu abscheulich. Er kann auf teine Verzeihung hoffen. Taussende sind auf dem Blutgeruft gestorben, die weniger gestevelt haben als er.

Erlaubt mir bann mur noch, fprach jest ber Prior, indem er sich mit priesterlicher Burbe erhob: Euch zu erinnern, baß Ihr Euch in bem Schlosse des Konigs von Frankreich befindet, und wohl überlegen mögt, ob biefer Souverain das gutheißen wird, was Ihr thun wollt.

Die Gerichtsbarkeit über meine Dieners schaft steht mir ausschließlich zu, antwortete Christine mit stolzer Majestät. Ich nehme Gott zum Zeugen, daß ich von jedem personslichen Sasse gegen den Marchese frei bin. Ich will blos sein abscheuliches Verbrechen, seine beispiellose Verrätherei bestrafen. Uebrigens bin ich nicht als Gefangene, oder Flüchtling nach Frankreich gekommen. Ich bin Meisterin meines Willens, und von meinem Thun und Lassen niemanden als Gott Rechenschaft schuldig. Auch ist meine That nicht einmal ohne Beispiel in der Geschichte.

Sier findet wohl noch ein bedeutender Unsterschied statt, bemerkte der Priox. Haben Rosniginnen je etwas Achnliches unternommen, so geschah es in ihrem eigenen Lande, nicht in einem fremden, wo sie die Saftfreundschaft genossen.

Beftig fuhr Christine über die kuhne Be:

merkung auf. Der Prior nahm es mahr und lenkte, um fie nicht noch mehr aufzubringen, mit geschmeibiger Behutsamkeit ein. Dur um ber Ehre, um bes Ruhmes willen, ben Em. Majeftat bereits in Kranfreich erworben, fprach er: um ber Soffnung willen, die fich bief Land von Eurer weisen Vermittelung mit Spanien verspricht, bitte ich Euch, ju ermagen, bag diese That, so wichtige Grunde Ihr auch das für haben moat, boch Andern gewaltsam über: eilt vorkommen wirb. Laft alfo biefem armen Marchese Snade angedeihen, oder übergebt ihn menigstens bem Gerichte bes Ronigs, bamit ihm fein Recht in ber Ordnung gesprochen werde. Ihr werdet baburch nicht nur vollige Genuathuung erhalten, sondern auch ben Das men ber Unvergleichlichen, mit dem Euch bise ber Eure Sandlungen geschmuckt haben, mur: bia behaupten.

Bie, Berr Pater?! rief Christine heftig. 3ch habe die unumschrankteste Oberherrschaft über meine Leute, und ich sollte verpflichtet seyn, wider einen verratherischen Diener, von

bessen Meineibe ich eigenhandig von ihm seibst geschriebene Beweise habe, bei Andern Recht gu suchen?

Ja, Ihro Majestat, fiel ber Pater uners schrocken ein: benn Ihr sept felbst Partei in biefer Sache, und konnt barum nicht zur gleich Richter sepn.

Nein, Pater! rief die Königin. Ich werde ben König von Frankreich von dem Vorfalle benachrichtigen. Er ist selbst Monarch und wird mein unveräusserliches herrnrecht anerskennen. Es bleibt bei meinem Urtheile. Rehrt zu dem Marchese zurück und sorgt für das heil seiner Seele. Es wäre wider mein Ges wissen, ihn zu begnadigen.

Unter diesen Umständen, sprach Graf Sent tinelli: bleibt uns nichts übrig als das Weitere zu besorgen. Ihr das Geistliche, herr Prior, und ich mit meinen Leuten das Leibliche. Habt die Gewogenheit, mir zu folgen, denn ich bin nicht gesonnen länger zu zögern.

Beiliger Gott! rief ber Prior, die Sande jum himmel emporhebend: thue ein Bunber,

um biefe Steinherzen ju ruhren, fonft ift ber Unglückliche verloren!

Alfo jammernd folgte er bem forteilenden Brafen. Sieft trat Steinberg zu ber Konie ain. Bort mich noch, gnabigfte Frau, fprach er heftig bewegt. Ich liebe biefen Belfchen nicht, ich will es gern glauben, daß er schwer an Euch gefrevelt hat, aber bennoch beschwore ich Euch bei Euerm großen Charafter, nehmt Euer Bluturtbeil wrudt: und ob es in fich gerecht mare, fo wird es boch in Euerm Munde zu einer That schnober, unweiblicher Rache, zu einem blutigen Migbrauche unrecht: mäßiger Gewalt. Verzeihung erlittener Beleit bigungen bringt uns bem Beilande naber, ber uns ja befiehlt, daß wir fagar unfere Feinde lies ben follen. Berbannt ben Glenden von Guerm Anaeficht, verbannt ihn aus Europa, aber laßt ihn nicht ermorben. Bei Gott, Ihr ermors det zugleich Eure eigene Ehre und den Schlaf Eurer Machte!

Du meinft es gut, Steinberg, fprach Chrisftine fcharf. Wenn ich bavon nicht überzeugt

ware, so durftest Du es bereuen, so mit Deis ner Königin gesprochen zu haben. Aber Du weißt, Du ahnest nicht, wie tief ich gekränkt wurde. Es gibt Beleidigungen, die nicht verziehen werden können, die bestraft werden mussen, wenn der Beleidigte nicht in dem Abs grunde der Gelbstverachtung versinken soll. Ich bin in dem Falle, und er muß ohne Erbarmen sterben!

Sie riß gewaltsam ihre Sand aus Stein berge Sand, der die ihre ergriffen hatte, eitte in ihr Cabinet und schlug die Thur hinter sich zu. Steinberg wollte ihr nach, aber er horte, daß sie inwendig den Riegel vorschob, und zugleich zog ihn von hinten jemand zuruck. Es war der Kammerdiener Poissonnet, der sich unterdeß in das Zimmer geschlichen hatte.

Qualt die Königin nicht, flisterte er ihm zu. Sie ist eine Dame von Ehre und konnte nicht anders handeln. Leset hier den Beweis; aber Verschwiegenheit bis zum Tode auf Eure Cavallier: Parole, sonst bin ich verloren und Ihr dazu.

Mit biefen Borten nahm Poissonnet einen Brief von mehreren, die in dem offenen Schreibstische der Konigin lagen, und hielt ihn Steinsbergen hin.

Das ist Monaldeschi's Hand! rief bieser und las:

"Ich befinde mich unwohl, Madonna, und bei der letten Busammenfunft, die Eure Rebenbuhlerin mir abbrang, begann man ju argwohnen, bag mein Berg in andern Feffeln lage. 3ch beforge, bag, fo lange Ihr meine Buniche nicht front. Unbere eben fo wenig mit mir gufrieden fenn mers ben. Ihr macht mich undankbar, benn feit ich Euch gesehen, bin ich gegen bie Gunfts bezeigungen einer Ronigin unempfindlich, bie meinetwegen ihre Krone aufgab und ihre Lander verließ. Dabei ift es gefährlich, fie auf biefe Beife zu beleidigen, und ich habe von ihrer bekannten Rachsucht alles zu furche ten. 3ft Euch mein Berhaltniß ju ihr un: angenehm, fo beruhige Euch die Ueberzeus gung, daß es mir noch mehr Berdruß macht XIX.

ale Euch. Es ift eine traurige Dube, eine verliebte Dame ju amuffren, obne felbft Ber: anugen babei ju haben. Das Merafte ift, baß ich am frangofischen Sofe, ber boch fo viele verliebte Geelen gablt, feinen Debenbuhler finden fann, ber mich bei meiner alten Paramour auszustechen Luft batte. 3ch bin aber entichloffen, ber Sache ein Ende ju machen, und werbe die von dem Tyrannen Megen: tius erfonnene graufame Strafe nicht langer bulden als nothig ift, ben schwer verdienten Lohn fur alle biefe Leiben in Sicherheit gu bringen. Go bald ich wieder bergeftellt bin, werbe ich bie Banbe, bie Euch fo verhaßt find, gerreißen, um fortan feine andern, als bie Eurigen zu tragen."

Das ift freilich ein abscheulicher Brief! sprach Steinberg, bas Schreiben bem Kammerbiener zuruckgebend. Die Konigin ift in ihrem tiefften Innern verlett, und ich begreife es wohl, baß sie diese Schmach nicht verzeihen konnte. Aber ihre Rache ist so unedel und grausam, daß ich fortan nicht ohne Schauder

Ì.

in ihrer Rahe verweilen kann. Ich, ware ich bem Rathe meines redlichen Oheims gefolgt!

Sprecht nicht also, herr Rammerjunker, flisterte Poissonnet. Euer Dienst kann Euch jum Sinde führen. Die Königin ist Euch ganz besonders gewogen. Ein alter herrendiener, wie ich, hat so etwas bald inne, und wenn Ihr die Gelegenheit nur gehörig benutzt, so könnt Ihr in ber Gunst der Königin leicht der Nachs solger des Marchese werden.

Bewahre mich Gott vor solcher Nachfolge! rief Steinberg, sich mit Entsehen abwendend. Indem trat Sentinelli in das Zimmer, das Gesicht verstört und erhift, die Rleider in Unordnung und mit Blut besteckt, den blutte gen Degen in der Kaust.

Es ist gescheh'n! sprach er wild. — Bo ist die Konigin?

Der Kammerdiener klopfte an die Cabinets thur. Die Königin offnete, der Graf ging hins ein, und die Thur ward wieder von innen vers riegelt.

: Es ist geschehen! Meine Fürbitte kann also



nichts mehr helfen! sprach Steinberg zu sich, und von einer angstlichen Begierde getrieben, bas zu sehen, wovor ihm graute, ging er nach der Galerie, in der schon der Abend zu dunkeln begann. An deren Ende an der Wand, un: weit dem Bilde des heiligen Germanus, sag der Leichnam des unglücklichen Monaldeschi in seinem Blute. Die Trabanten Landini und Clauter standen daneben, auf ihre blutigen Degen gestützt, von der gräßlichen Arbeit ver: schnaufend.

Schaubernd trat Steinberg zu der Leiche. Der Anblick war entsehlich, und bewies, wie hart des Armen Todeskampf gewesen sep. Drei Finger der rechten Hand waren abgesschnitten, ein Degenstich hatte das Gesicht versunstaltet, ein schwerer Hieb einen Theil der Hirnschale weggenommen, und aus der tiesen Todeswunde am Halse quoll noch das Bluc.

War diese grausame Metelei auch der Ber fehl der Königin? fragte Steinberg zornig die Erabanten.

So wenig als ste unser Wille war, ants

wortete Landini mitleidig. Aber der Marchese trug ein Panzerhembe unter dem Kleide, das hoch am Halse heraufging. Da war es nicht möglich, ihn kurzer abzusertigen.

Da seht selbst, Herr Kammerjunker, sprach Clauter, sich auf den Todten herabbeugend und seinen Halbkragen zurückschlagend: diese Borssicht beweif't, daß er sich bewußt war, das Schickfal zu verdienen, das ihn ereilt hat.

Doch ist er hochst erbaulich gestorben, vers sicherte Landini. Nach gehöriger Beichte und vollständiger Absolution. Wir haben ihm zu allem die erforderliche Zeit gelassen, und er tann sich nicht über uns beklagen.

Unglücklicher! rief Steinberg mit einem mitteidigen Blicke auf die zerstörte Gestalt. Möchte Dein qualvoller Tod als eine genüs gende Buße angenommen werden für Dein sundenvolles Leben! Ich habe Dir von ganzzem Herzen verziehen.

Jeht kam ber Prior Le Bel wieder in die Galerie. Ihm folgten vier Laienbruder aus dem Klofter ber Erinitarier mit einem Sarge,

den sie neben ber Leiche niederseten. Bah: rend fie sich damit beschäftigten, sie in den Sarg zu legen, kam Poissonnet dazu, der dem Prior eine schwere Borfe behandigte.

Es find hundert Livres barin, fprach er: bie bie Ronigin Euch ichickt, um fur ben Berr ftorbenen Seelenmeffen zu lefen.

Wollte Gott, seufste der Prior: daß sich bie Königin bei dieser heillosen Begebenheit mehr an das Sittengesetz unserer heiligen Reiligion gehalten hatte, als an ihre ausseren Formen. Indeß soll ihr Wille geschehen!

Jest trugen die Laienbruder den Sarg fort, der Prior und der Kammerdiener folgten. Steinberg blieb allein in der dunkelnden Saclerie zuruck, und verfolgte bei dem letten dutftern Scheine des Abendrothes, das durch die Fenster schimmerte, die Todesbahn des Ermore beten, die sich langs den Banden der Galerie hin verrieth.

Da sturzte todtenbleich und athemios bie schone Ebba in die Galerie. Ein dumpfes Gestucht lauft burch bas Schloß, rief sie: baß

Monaldeschi hier auf Befehl ber Königin er morbet murbe. Um Sottes willen, ftrafe es Lügen!

Da feht Ihr die schreckliche Wahrheit, sprach Steinberg, auf das Blut am Boben und an den Wanden zeigend.

Seiliger Gott! jammerte Cbba: und das ift Euer Werk, Steinberg?!

Das Meine?! rief Steinberg emport. Bie fommt Ihr zu biesem schandlichen Bew bachte?

Die Aussicht, ber Gunftling einer Ronigin zu werden, antwortete Ebba bitter: kann einen Cavallier, ber auf Welt: Ehre halt, wohl zu Schritten bringen, bie sich hienieden leichter begehen, als jenfeit verantworten laffen.

Fraulein! rief Steinberg ausser sich vor Schmerz über die Verkennung, mit der ihn die heißgeliebte franfte. Belche That meines Lebens gibt Euch Aulas, mir ein solches Busbenftuck jugutrauen?

Erinnert Euch, daß ich Euch erft beute fruh in ben Urmen ber Ronigin fab! rief Ebba bef.

tig. Ein Mann, ber alfo ein treues Berg ver: rathen tonnte, ift noch argerer Dinge fabig.

Sie entfernte sich rasch. — Also alles vorbei! feufate Steinberg. Berfannt von ber Bes liebten. Die Bruft voll Abscheu gegen bie Bebieterin, von ber bas Glud meiner Zufunft abhanat. Bas bleibt mir ubrig, als ichnell ben Ort zu verlaffen, wo ich alles verlor! Es ist beschlossen! Richt einen Tag verweile ich langer an diesem Bofe. Die Ehre ist meine altere Berrin, und ihr Dienst vertraat fic ferner nicht mit bem Dienste bei biefer grau: famen Ronigin!

### 11.

Als am andern Tage Steinberg in bas Bimmer ber Ronigin trat, fand er ichon ihren acheimen Gecretair Balbenblod baselbit, der fo eben von Varis zuruckaekehrt mar, mo er eine - Botichaft ausgerichtet hatte. Steinbergs Ein: tritt unterbrach feinen Bericht, und er fah bie Ronigin fragend an, ob er fortfahren folle?

Oprecht ohne Rudficht, fagte bie Konigin.

Bor meinem treuen Steinberg habe ich fein Beheimniß.

Bei des Königs Majeståt bin ich gar nicht vorgelassen worden, referirte Halbenblod: und der Cardinal Mazarin hat mir blos eine munde liche Antwort an Ew. Majeståt mitgegeben. Er bedauert es sehr, daß Ihr Euch zu einem solchen Gewaltstreiche veranlaßt gesunden, zus mal im Schlosse des Königes, das Euch als Gast doppelt heilig seyn mußte. Diese uners hörte Begebenheit hat auch den Besuch verhindert, den Euch der König heute zu Fontaines bleau zugedacht hatte, und der Herr Cardinal läßt Euch ersuchen, den Grasen Sentinelli zu warnen, sich nicht in Paris betreffen zu lassen, weil ihm dann der Prozes als einem Mörder gemacht werden würde.

Der Rothhut magt ja große Worte! rief Ehristine mit unwilligem Spotte. Ich werde ben herren Franzosen nicht lange mehr be: schwerlich fallen. Es gibt, ben heiligen sey Dank! keinen Ort in Europa, wo man Christis nen nicht mit offenen Armen empfangen wurde.

Bengchrichtiget Sentinelli von Mazarine Bar; nung, Haldenblod, und macht die Depefche an Eronwell fertig. Ihr werdet morgen nach England abgehen, um mir dort Quartier zu machen.

Salbenblod entfernte fich. Ehriftine marf einen freundlichen Blick auf Steinberg, und fragte mit bem Tone ber alten Bertraulichkeit: Bas bringst Du mir, junger Menfch?

Meine Bitte um gnabige Entlaffung, Eure Majestat, antwortete Steinberg mit bescheibe: ner Festigkeit.

Entlaffung?! rief Chriftine, auf bas Sochte überrascht. Entlassung?! Das ift nicht möge lich! Wenigstens darf ich nach ber Beraniassung biefes unfinnigen Entschlusses fragen.

Meine Grundfage verbieten mir, Emr. Mas jeftat langer zu bienen, ermiederte der Jungs ling.

Deine Grundfage?! rief Christine heftig. Bas ist geschehen, bas Deine Grundfage an einem solchen Berbote berechtigen konnte?

Es ist schon so viel über die unglück-

liche Begebenheit gestritten worden, antwortete Steinberg: daß ich es unnothig sinde, dars über noch ein Wort zu verlieren, zumal doch alles zu spat ist. Ewr. Majestat war bis jest meine Treue verpflichtet, aber meine Uebers zeugung ist mein, und ich kann sie Euch nicht opfern. Ich bitte um meine Entlassung.

Steinberg! rief die Konigin, auf ihn zutrer tend, und ergriff mit ihrer Rechten die seine, indem sie die Linke fanft auf seine Schulter legte. Steinberg! rief sie noch einmal, und ihre wunderschonen blauen Augen strahten ihn an mit zärtlichem Feuer: Du willst mich vers lassen, Du? Nein, dieser Undankbarkeit halte ich Dich nicht fähig. Du weißt es, wie ins nig ich Deinen Werth erkenne, wie ungetheilt ich Dir stets mein Vertrauen geschenkt, wie gutig ich gegen Dich gesinnt, wie vermös gend ich bin, Dein Gluck zu einem Gipfel zu erheben, auf dessen Sohe Dir schwindeln könnte!

3ch bitte Em. Majeftat, fprach Steinberg unwillig: mir menigftens bie Gerechtigfeit mir

berfahren zu lassen, daß niedriger Eigennus niemals Einfluß auf meine Handlungen hatte. Und wenn Ew. Majestät mich auf den Thron von Schweden oder Frankreich erheben könnte, ich würde dennoch darauf bestehen, unser Berklittis auszulösen. Von dem Munde, der das Todesurtheil über den unglücklichen Mornaldeschi ausgesprochen hat, kann ich keine Besehle weiter annehmen.

Bei Gott, so hat noch niemand mit mit geredet! rief Christine ausser sich. Aber mein Herz hat Dir ein großes Privilegium gegeben. Mißbrauche es nicht. Nimm Dein Gesuch zuruck. Ich werde Dich versöhnen, bei meis ner Ehre, ich werde es! Ist es mir gelungen, meinen Frieden mit der Kirche zu machen, so wird mir doch mein Diener am Ende bie Absolution nicht verweigern.

Das ift eben das Entsehliche, rief Stein: berg eifrig: daß Ihr Euch bei Eurer Kirche so leicht mit einigen leeren Formen und werth: lofen Opfern fur jede Gräuelthat abfinden zu tonnen glaubt! Ja, ich behaupte fuhn, wäret

Ihr noch Protestantin, so ware der gestrige Frevel unterblieben, benn das Gewissen ist ein schärferer Richter, als Euer Beichtvater, und wurde Euch schwerlich absolviren für einige Eredo's und Ave Maria's.

Bielleicht haft Du Recht, erwiederte Chrisftine: doch gottlich muß die Sewalt der Rirche fenn, beren Freisprechung sogar bas nagende Sewissen zu beruhigen vermag.

Sottlob, daß ich folder Beruhigung nicht bedarf! fagte Steinberg. Sabt die Gnade, mich auf mein Gesuch vorzubescheiben.

Doch wenn Dich Deine Konigin nun zu bleiben bittet? fragte Christine zartlich. Wenn sie Dir betheuert, daß Du ihrem Herzen nahe, sehr nahe stehest. Ach, dieß arme Berz ist durch die Verratherei Deines Geschlechtes zerriffen und vergiftet! Es sehnt sich nach Ruhe und Beitung an einer treuen Brust.

Ihre Arme stütten sich auf Steinberg, thr Haupt fant wehmuthig an seine Schulter und ein Paar einzelne Thranen stahlen sich aus ihren Augen.

Berzeihen Ew. Majestat, sprach Steinberg, ehrerbietig zurucktretend. Bon einem solchen Berhaltniffe kann zwischen und nie die Rede seyn. Vestigia terrent!

Du liebst schon?! rief Christine heftig und ihre Augen flammten.

Em. Majeståt — stammelte Steinberg ers schrocken, ba biese übereilte Frage ber Konigin ben letten Schleier gehoben, die lette Fessel ber Rucksicht zerriffen hatte.

Ja, wußte ich bas! tobte Chriftine. Konnte ich ben unmurbigen Segenstand erforschen, bem Du bie Gunst beiner Konigin opfern willft, er sollte sich ber Entbeckung nacht freuen! 3ch kann auch wuthen gegen mein Seschlecht!

Um Gottes willen, gnabigste Frau, bat Steinberg: befanftigt Euer Semuth. Es ist noch ju sehr ergriffen von dem gestrigen Schreckenstage. Ihr send in diesem Augenblicke nicht Ihr felbst. Bekampft ein irregeleitetes Gefühl, damit Ihr wieder die große Christine werdet, die Europa einst mit Recht verehrte. Berft Euch in die Arme der Religion. Ihr

Eroft ift das milbe Del, das die ftuembewege ten Wellen ber Leibenschaft beruhiget!

Wartet mit folden frommen Rathschlägen, bis man sie Euch abfordert, sprach Christine plöhlich mit stolzer Kalte. Morgen werbe ich Euch noch einmal über den Gegenstand Eurer Bitte hören, die ich heute noch nicht vernoms men haben will. Benuft diese Zeit, Eure Thorheit zu erkennen.

Sie begab sich in ihr Cabinet, und in angftliche Traume versunten, schlich sich Steins berg aus dem Zimmer hinunter in den Schloßigarten, wo er eine einsame Grotte suchte, und dort seine allerbuntesten, wunderlichsten Berbanten abhörte, die durch alle die seltsamen Ereignisse dieser Tage so wild durch einander rannten und kampften, daß es ihm war, als läge er in Fieberphantasteen.

Jest tonten schwermathig die Gloden der Kirche der Erinitarier zu ihm herüber, des ungläcklichen Monaldeschi Begräbniß feiernd. Schauernd erhob er fich; da stand, ein holder Lebensengel, die schone Ebba vor ihm.

Ich habe Euch ein großes Unrecht abzubieten, lieber Steinberg, sprach sie mit ihrem sußesten Tone, indem sie ihm die schone Friesbenshand darbot. — Euer Abschiedgesuch, die Art, wie sich so eben der Jorn der Konigin darüber gegen mich aussprach, sind schlagende Bewetse Eurer Unschuld an der entsetzlichen That. Verzeiht mir meinen Verdacht. Er wurde sich nicht so empfindlich ausgesprochen haben, wenn ich Euch weniger achtete.

Ihr versteht zu tobten und auf's Neue zu beleben! rief Steinberg, entzuckt ihre Sand ergreifend. Und wie reich vergilt ein solcher Blick die kurze Krankung!

Aber zum Beweise, bas Ihr vollig vers fohnt fend, sprach Ebba: mußt Ihr mir eine Bitte gewähren.

Bas tonnt Ihr von mir begehren, antwors tete Steinberg: bas nicht icon Guer mare?!

Lachelnd bruckte Cbba ihren Rosenfinger auf seinen Mund und flisterte: Rehmt Guer Entlassunggesuch für bießmal guruck.

Diese Bitte tann. Euer Ernft nicht fenn, fprach

sprach Steinberg erstaunt. Wie konntet Ihr mir zumuthen, nachdem was gestern geschah, noch in den Diensten dieser Christine zu bleiben?

Wenn auch nicht Christinens wegen, fagte Ebba bittend: doch meinetwegen! Daß mir forts an in der Nabe ber Konigin nicht mehr wohl fenn fann, muß Euch flar fenn. Gleichwohl barf ich fie noch nicht verlassen. Ein Schreis ben meines Oheims, bem ich biefen Bunich unlangft aufferte, verweifet mich jur Sebulb auf einige Monate, weil dann überhaupt meis nem Ochicffale eine entscheibenbe Wendung bes vorstehe. Ich muß also noch hier aushalten, und ich murbe vor Bangigfeit fterben, wenn ich mich auch nicht eines treuen Freundes getro: ften fonnte. Dun wißt 3hr felbft, wie unfer Sofftaat befest ift. Suemes und Saldenblod find eifrige Ratholifen, die die Regerin nur mit Augen bes Saffes betrachten. Gentinelli fann ich nicht mehr ohne Grauen anseben. Bas wurde aus mir, wenn auch Ihr mich verließet?

Welches Opfer brachte ich Euch nicht! fprach Steinberg. Aber murbe fich die Ronigin nicht aber meine plogliche Sinnesanderung wundern, ju ber ich keinen rechten Beweggrund anzuges ben vermöchte?

Die Königin selbst, erwiederte Ebba: hat mir nicht eigentlich aufgetragen, aber doch zu verstehen gegeben, daß ich einen Versuch mas chen soll, Euch auf andere Gedanten zu brinz gen. Ihr sollt Oberstallmeister und Gardes vberft, und wenn Ihr nach drei Jahren noch auf Eurer Entlassung beharret, Statthalter auf ben Apanage:Ländereien in Pommern werden.

Diese Aussichten find zu glanzend, als daß ich fie annehmen konnte, erwiederte Steinberg lächeind. Und überseht Ihr denn so ganz die Gefahe, mit der mich, wenn ich mich zum Bleiben entschlosse, die fast zu große Gunft ber Konigin bedroht?

Es ift nicht gut von Euch, sprach Ebba wehmuthig: mir einen Jrrthum so lange nache gutragen, von dem ich zuruckgekommen bin. Ich bin jest von der Reinheit Eures Gemüs

thes so überzeugt, wie von ber bes meinigen, und ich fürchte nicht, baß biese Reinheit von ber Leibenschaft ber unglücklichen Frau getrübt werden könnte.

Nein, Ihr fürchtet es nicht! rief Steins berg, seinen Arm um ihren schlanken Leib schlingend. — Ihr fürchtet es nicht, denn Ihr kennt den gewaltigen Talisman, der mich ges gen jede andere Neigung schützt. Ihr kennt meine heiße Liebe für Euch.

Ich kenne sie, lispelte Ebba, und sank mit ihrem schönsten Errothen an bie Brust bes überglücklichen Jünglings.

Meine Ebba! jauchzte er. Wie schmilzt boch Rang und Gold, und Alles, was biese Konigin mir bieten kam, an einem Liebeblicke aus biesem Sonnenauge!

Undankbare! rief eine zornige Stimme hins ter ihnen, und Christine trat in die Grotte, mit einer Miene, die der Jorn der Eifersucht entstellte, das Paar betrachtend.

Seiliger Gott! fchrie Chba und fant bes wußtlos auf ben Steinsiß nieder.

Simmel, bas Fraulein wird ohnmachtig! rief Steinberg, indem er fie in feinen Armen auffing.

Ueberlaßt mir biefe Sorge, fprach Chrisftine mit taum vernehmlicher Stimme: und begebt Euch auf Euer Zimmer, bort meine Befehle zu erwarten.

Aber bas Fraulein, ftellte Steinberg bitr tend por.

Noch seyd Ihr mein Diener! rief Chrisstine mit steigender Heftigkeit: und so lange Ihr es seyd, kann ich Gehorsam von Euch sordern! Entfernt Euch! Ihr seyd mir verhast in meiner tiefsten Seele. Ich kann Guern Anblick nicht ertragen! Er todtet mich! Fort, fort aus meinen Augen!

Mun ift Alles verloren! feufate Steinberg gerfnirricht, und verließ, oft traurig guruchfer hend, den Garten.

## 12.

Die Sonne biefes Tages fant. Nach einis gen vergeblichen Bersuchen, Ebba ju seben, bus tete Steinberg, ber erhaltenen Welfung gemäß, noch immer sein Zimmer, bort die Befehle ber Königin zu erwarten. Jeht trat ber Kams merdiener Poissonnet zu ihm herein. Ihro Majestät wollen Euch in ihrem Cabinet spres chen, sagte er leise.

Ich stehe zu Befehl, erwiederte Steinberg und ging der Thure zu. Aber in dem Augens blicke suhr ein wilder Gedanke durch seinen Ropf. Statt die Thure zu diffnen, verriegelte er sie, riß ein Terzerol aus der Tasche, packte ben Rammerdiener mit Löwenkraft, spannte den Sahn und seize ihm das Mordgewehr auf die Brust. Bei Deinem Leben, Wahrheit! doninerte er. Die erste Lüge schickt Dich in die Bolle! Willst Du mir die Wahrheit sagen?!

Jesus Maria! stöhnte ber Kammerdiener mit einem Jammergesichte. Wenn ich sie selbst nur weiß, so sollt Ihr sie so echt vernehmen, als Ihr es wunschen könnt.

Bas ift feit biefem Morgen vorgefallen zwischen ber Konigin und ber Grafin Sparre? fragte ihn Steinberg.

Nichts, in ber Welt Gottes nichts! and wortete der Kammerdiener. Beide Damen sind auf ihren Zimmern geblieben. Dinirt hat teine. Nachmittags haben Ihro Majestät die Gräfin mit einem Besuche beehrt, und als ich dahin gehen mußte, den Herrn Prior bei der Königin anzumelden, fand ich die Dame in einer zärtlichen Umarmung, und die Gräfin in Thränen schwimmend.

Ihr ist also verziehen! rief Steinberg aus exleichteter Bruft: und ich foll mahrscheinlich allein bußen, Gott Lob! Ich vermag mich wenigstens etwas fraftiger zu vertheidigen. Ift Sentinelli mit seinen Spießgesellen schon geruftet zur Erecution?

Beiliger Gott, mas Ihr auch benkt! ant wertete ber Rammerbiener entfett. Der herr Graf ift ausgeritten und will erft morgen zu ruck fommen.

Das mag seyn, sprach Steinberg: aber mach dem, was heute früh vorging, kommt mir biese Einladung etwas bedenklich vor. Ich will geradeaus mit Euch reden, Poissonnet. Wenn die Königin hofft, daß ich, gleich diesem elenden Monaldeschi, ein wehrloses Schlacht opfer, fallen werde, so irrt sie sich. Zwar trage ich kein Panzerhembe für unvorherges sehene Fälle, aber ich führe ein Paar geles dene Terzerole bei mir, mein Degen ist scharf und ich verstehe ihn zu führen. Ehe ich mein Leben verliere, kostet es wenigstens drei andere Leben, und wenn sich auch ein königliches darunter befände. — Darum warnt Ihro Majestät vor großem, blutigem Unheil.

Den Verdacht mogen Euch die lieben heis ligen vergeben, sprach Poissonnet gefrankt. — Ich wette um meine Seligkeit, daß die Konis gin an so etwas Boses mit keiner Sylbe ges dacht hat. Habt Ihr sie doch auf keinen Fall so entsehlich beleidigt, wie dieser Monaldeschi gethan. Warum sollte sie Euch gerade verzehren wollen? Wenn Ihr aber Euer ungerrechtes Mistrauen nicht aufgeben konnt, so biete ich mich Euch zum Burgen an. Uebers gebt mich dem Herrn Prior hier als Geißel. Ich will in seinem Kloster bleiben, bis Ihr

wohlbehalten aus der Ronigin Cabinet zuruckte gefehrt fend.

Dieß ehrliche Erbieten ift mir fo lieb, ale bie Burgichaft felbst, fagte Steinberg und feste ben Sahn in Ruhe. Ich glaube jest felbst, baß ich ber Konigin mit meinem Verbachte Unrecht gethan, und es thut mir leid.

Bei ber Mutter Gottes! schwor Poissons net, treuherzig Steinbergs Hand schüttelnd: burch mich soll sie den bosen Auftritt nicht erfahren, ob mir gleich noch Arm und Bein davon zittern. Ihr sepd ein so redlicher Cav vallier, daß ich Euch mit wahrer Liebe zuges than bin. Daß Ihr so gar grimmig seyn könntet, hatte ich Euch freilich nicht zugetraut, aber ich will Euch deßhalb kein Bein untersschlagen, und jederzeit lieber für Euch reden, als gegen Euch.

Herzlichen Dank! fprach Steinberg. Ihr werdet baju wohl schwerlich noch eine Geles genheit erhalten. Indeß will ich jest zur Rosnigin gehen.

Erlaubt alfo, baß ich Euch melde, fagte Poiffonnet: fo ift mir ausbrucklich befohlen.

Bunderbar! bemerkte Steinberg. Fürchtet bie Königin burch meinen Unblick zu sehr übers rascht zu werden?

Ein treuer Diener, erwiederte Poissonnet: barf in solchen kislichen Fällen nichts wissen, nicht einmal vermuthen. Nur so viel kann ich Euch vertrauen, daß Ihr Euch gewaltig im Lichte gestanden habt. Die Königin war Euch wohlgewogen. Wie leicht konnte man Euch nicht zu einem Fürsten ober Perzoge machen! Dann eine geheime Trauung

Melbet mich bei ber Ronigin! befahl Steins berg, über die Offenheit erschreckend, womit ber alte Diener die Schwäche seiner Bebieterin verrieth, und sie gingen mit einander fort.

# 13.

Die Königin lag im Nachtleibe auf ihrem Bette, als Steinberg zu ihr herein trat. Sie war sehr blaß, ihre Augen waren trube, und ihre Bruft preste von Zeit zu Zeit einen schwerren Seufzer zurud.

Ihr habt mich fehr ichwach gefehen, Stein:

berg, fprach fie mit einer Kaffung, die ihr große Anstrengung zu koften schien. Meine Wurde forderte es baber, daß Ihr mich noch einmal vor unserm Scheiden in einer Ses muthstimmung sehet, die mir beffer geziemt, damit ich mir wenigstens einen Theil Eurer Achtung rette.

Steinberg wollte reben, aber bie Ronigin winfte ihm ftrenge, ju fchweigen. Ich babe Euch verziehen, fuhr fie fort. Diefe Berget bung bat mir fast bas Leben gefostet, aber ich habe fie meinem emporten Bergen abgerungen. Den Abschied, ben Ihr verlangt habt, ver weigere ich Euch. Ihr werbet morgen mit Haldenblod nach London aufbrechen. Bas Ihr bei dem Protector auszurichten habt, werdet Ihr aus den Inftructionen ersehen, die Euch Saldenblod vorlegen wird. Die Antwort bringt The mir nach Samburg, wohin ich in kurgem gu reifen gebenfe. Unterbeg werbe ich für Euch um Cbba werben bei ihren Unvermands ten. Es wird fcmer halten, biefe ftolze, geit zige Familie zu bewegen, aber ich fenne die

Federn und Raber, die dort fpielen muffen, und burge fur den Erfolg.

Em. Majestat! rief Steinberg tief gerührt. Dieser himmlischen Gute bin ich nicht werth, benn ich habe an Eurer Großmuth gezweifelt.

Bas geschieht, sprach Christine: geschieht nicht für Euch, sondern für mich, um mich wieder mit mir selbst auszusöhnen, und für die gute Ebba, die nun einmal ihr Siück nur an Eurer hand zu sinden glaudt. In hams burg denke ich Euch das Jawort der Familie Sparre vorzulegen. Bis dahin müßt Ihr Euch schon die Trennung von dem Fräulein gefallen lassen. So vollkommen ich mit mir im Reinen bin, so traue ich mir doch für die erste Zeit nicht Stärke genug zu, Euch täglich zusammen zu sehen, seit ich weiß, was Ihr einander seid. Und so reiset denn mit Gott!

Berzeihung! fiehte Steinberg, feine Sand nach der ihren ansstreckend. Berzeihung, daß ich dieß große Berg nur einen Augenblick vers kennen fonnte!

Aber die Ronigin jog mit einem unque:

fprechlithen Blide ihre Sand zuruck. Ebba ift im Nebenzimmer, nehmt Abschied von ihr, sprach sie kunn horbar, und verbarg ihr Ses sicht in die Kissen.

Wie berauscht taumelte Steinberg in das Mebenzimmer. Dort stand die weinende Ebba. Auf ewig mein! jauchzte der Jüngling. Ber bend sanken sich die Liebenden in die Arme, ihre Lippen brannten auf einander, und ihre Herzen pochten im Doppeischlage des Trenz nungschmerzes und der höchsten Erdenwonne.

# 14.

Es war schon Abend geworden, als Steins berg und Halbenblod von bem Schiffe, wels ches sie aus England herüber gebracht, sich nach der Studt Hamburg begaben. Vor dem Hause des Juden Manuel Tereira in der Beckerstraße, wo die Königin jest wohnte, ers hob sich ein großes Gerüste, an dem noch zum Beierabende eifrig gearbeitet wurde, aber ohne es näher in Augenschein zu nehmen, gingen sie rasch in das Haus, in bessen unterm, von

einer Sangelampe bufter beleuchteten Flur ber alte Borri, der seiner Gebieterin auch hieher gefolgt war, an der Thure seines Laboratos riums stand.

So seh' ich Euch boch in hamburg wieder, mein junger Freund?! rief diesem erschrocken Borri entgegen. Das hat mir zwar geahnt, aber es überrascht mich bennoch auf eine uns freundliche Weise. Dieser Ort ist Euch nicht gunstig, und ich fürchte, daß sich Euer Serschieß hier erfüllen werbe.

Ihr wißt schon, sprach Steinberg sehr heis ter: daß ich mich vor Euern Prophezeiungen nicht sonderlich fürchte, wenn sie auch zufällig ein paar Mal eingetroffen sind. Die Königin ist doch wohl, und die Gräfin Sparre?

Sie find wohl, antwortete Borri trubfelig. Aber auf Euerm Gesicht sehe ich einen hypostratischen Bug, ber mir gar nicht gefällt.

Da irrt Ihr Euch nun auf jeden Fall, lachte Steinberg. Ich habe mich noch nie beffer befunden, als eben jeht.

Ihr fommt aus dem Lande des Unglaus

bens, seufzte Borri: barum kann mich Eure Bweifelsucht nicht befremben. Aber ich warne Euch wohlgemeint! Hatet Euch, Euch broht eine nahe, große Gefahr. Der Tob braucht nicht gerade aus dem Innern zu kommen. Bon aussen naht er oft schneller und unvers meiblicher.

Ihr feyd nun icon bas Rauglein, beffen Wehklage unaufhörlich Unglud verkundet, fprach Steinberg instig: aber meine jesige Stimmung macht mich fur Euern Jammer ganz unzugängelich, und ich hoffe, baß Ihr noch auf meiner Bochzeit ein recht fehhlicher Gast seyn sollt, wenn Eure Natur das überhaupt zuläst.

Ungluckliche Zuversicht! sprach Borri. 3ch bente allerdings ein Saft zu seyn bei einer Feierlichkeit, die Euch betreffen wird. Aber sie wird von ernster dunkter Art seyn.

Ihr send unausstehlich! rief Steinberg um gebuldig: und ich sehe nicht ein, weßhalb ich mir hier bei Euch die schone Zeit verderbe, und die Lust und Laune für die Freuden des Wiederschens. Er eilte seinem Relsegefährten Salbenblob nach, und Beibe ließen sich sogleich bei ber Konigin melben.

Billtommen in Samburg! rief fie ihnen gnabig entgegen. Bas laßt uns mein Vetter Oliver entbieten?

Bir find fehr mohl aufgenommen worben. erwieberte Salbenblod achselguckenb: aber ber eigentliche Zweck unferer Reise ift gang vers fehlt. Der Protector war zu feiner Einladung an Em. Majeftat ju bringen. Bir haben bie ausserordentliche Achtung, die Ihr seinen Bers bienften zollt, herausgestrichen. Wir haben ihm ju verstehen gegeben, bag es Euch ein großes Bergnugen machen murbe, einen fols chen Belben gur feben. Bir haben ihm bes thenert, daß Ihr nicht aufhört von ihm zu fprechen, und Englands Glud nicht genug bes wundern konnt, einen Mann, wie ihn, jum Befchuter ju haben. Aber er ftellte fich, als ob er une nicht verftanbe, erwiederte eine Soflichfeit mit ber anbern, und wickelte fich burch zweibeutige Borte und Erflarungen fo

gut heraus, baß er uns, ohne unartig zu feyn, boch recht deutlich zu verstehen gab, er trage kein sonderliches Verlangen, Ew. Majeståt in London zu sehen.

Und die Ursachen? fragte. Christine, sich in bie Lippe beißend.

Sie sind mir klar, erwiederte Haldenblod. Der Protector hat sich nicht entschließen köns nen, eine Königin an seinem Hofe zu sehen, die drei Kronen entsagt hat, um eine ihm bis in den Tod verhaßte Religion anzunehmen. Dabei mag er auch wohl Eure Fürbitten für die hart gedrückten Katholiken seiner Länder gefürchtet haben.

Es gibt wohl auch noch andere Grunde die ser Ungastfreundlichkeit, nahm Steinberg das Wort. Eromwell ist sehr sparsam, und mag die Kosten gescheuet haben, die Euer Besuch ihm gemacht hatte, jumal Euch die Fürsten des Continents, denen er doch nirgend nacht stehen will, so prächtig aufgenommen haben. Auch ist er stets sehr eifersüchtig auf das Ges heimniß seiner Anschläge, und hat wahrschein

lich beforgt, daß Euer hoher, burchdringender Geist bei einem langern Aufenthalte an seisnem Hofe so manche tief verborgene Absicht an das Licht bringen murbe.

Ihr habt vermuthlich Beibe Recht! rief bie Königin. Sole ber Senfer bie Reger alle! Euch gilt bas nicht, Steinberg, fuhr sie nach furzem Besinnen gutmachend fort: ber mahre Religiose' gehört, eben aus Religion, keiner Secte an.

Ihr werdet von der Reise ermüdet senn, Haldenblod, sprach sie jest, sich huldreich zu diesem wendend. Seht auf Euer Zimmer und schlaft recht aus, um morgen munter zu seyn. Wie Ihr wist, hat Clemens der Neunte Alexanders Thron bestiegen. Ich gebe morgen ein glanzendes Fest, um diese frohe Beges benheit zu seiern, und ein so guter Katholik, wie Ihr, darf dabei auf keinen Fall sehlen.

Salbenblob entfernte fich, und die Ronigin war jest mit Steinberg allein.

Ihr habt nichts ausgerichtet in meinen . Angelegenheiten, sprach sie mit erzwungener XIX. Lustigkeit zu ihm. Ich kann Euch die Rlagen zurückgeben. Die Familie Sparre ist unerbitts lich. Der König hat mir seine Vermittelung geradezu abgeschlagen. Natürlich hat Graf Magnus, der bei der neuen Regierung hoch in Snaden steht, die Hand dabei im Spiele. Er haßt mich und liebt auch Euch nicht sons derlich. Da hat er es denn so gedreht und gekartet, daß Ebba mit dem General Jacob de la Gardie vermählt werden soll.

Dann bin ich verloren! feufite Steinberg, bie Banbe ringenb.

Ihr-vergest Eure Bundgenossin, sprach die Königin: und die eiserne Festigkeit ihrer Entischlusse. Ich sehe alles an meinen Willen, der hier nicht einmal große Anstrengungen ers fordern wird. Ebba's Aeltern sind todt. Sie steht zwar unter der Vormundschaft ihres Oheims, aber da man sie mir einmal übers lassen hat, so getraue ich mir schon, sie bis zu ihrer Volljährigkeit bei mir zu behalten. So lange mußt Ihr freilich warten. Dann aber kann sie Euch ihr Jawort frei und unabhän:

gig geben, ich mache Euch ju meinem Statts halter in Pommern, und um Euch auch fur den Fall meines Todes zu becken, legire ich Euch eines der Aemter in Pommern, die mein unumschranttes Eigenthum sind.

Bie habe ich diese beispiellose Gnade ver: bient, Em. Majestat?! rief Steinberg entzuckt.

Vielleicht schon durch die Rettung meines Lebens, antwortete Christine mit wehmuthigem Ernste. Ihr habt aber noch mehr für mich gethan, Ihr habt mir Gelegenheit gegeben, mich selbst zu bestegen. Durch Euch habe ich gelernt, daß der Liebe Opfer ein höherer Gernuß ist, als der Liebe Glück. Durch die Großmuth, die diese Begebenheit mir abgerdrungen, habe ich wieder Achtung vor meinem Herzen gewonnen, das in mancher Beziehung sehr verwildert war. Für das alles ist es meine Psiicht, Eure Zukunft zu gründen. Um auch Eure Gegenwart zu kränzen, bedarf es weniger Umstände.

Sie offnete eine Seitenthure. Ebba fturzte bem Junglinge mit offenen Armen entgegen,

und mit einem leisen, schmerzlichen Seufzer verschwand Christine.

#### 15.

Die Dammerung bes nachften Abende brach ein. In ben Simmern ber Konigin, Die gur Reier ber papitlichen Thronbesteigung eine zahle reiche Befellichaft hoher Standespersonen bei fich hatte, brannten icon bie Rron; und Band; leuchter mit hellem Glanze, und vor dem Saufe murben an ben Illumination: Beruften bie Tau: fende ber Lampen angegundet. In fuße Plaus bereien vertieft, lebnte Steinberg mit feiner Ebba am Fenfter, ohne bas Summen bes Bol: fes mahrzunehmen, bas, von ber bunten Er: leuchtung angezogen, in Ochaaren berbei ftromte und die gange Breite ber Bedergaffe vor Tereis ra's Sause wimmelnd erfullte. Gest trat ber Rammerdiener Poiffonnet mit einem angftli: chen Gefichte ju Steinberg und bat ibn, ber: aus ju fommen. Steinberg folgte, und Dois: sonnet führte ihn hinunter vor bas Saus, mo das Gemurmel des Bolfes ichon fehr borbar

wurde, indem fich ein unruhiges, tumultuaris fches hin: und herbrangen ju zeigen begann.

Die Anstalten ber Konigin, flisterte Poissonnet: sind boch ein wenig zu arg, für eine so streng protestantische Stadt, in der nicht einmal der römische fatholische Gottesdienst öffentlich gehalten werden darf. Seht nur selbst. Ihr waret den ganzen Tag unaufhörlich bes schäftigt, sonst hätte ich Euch gebeten, der Kösnigin Gegenvorstellungen zu machen. — Nun aber, fürchte ich, ist es zu spät, denn diese Unruhe des Boltes prophezeiet uns nichts Sutes.

Jest betrachtete erst Steinberg bie Illu: mination, die er fruher, im Dienst der Kontigin oder bei seiner Ebba festgehalten, keines Blickes gewürdiget hatte. Ein großer Trans: parent, auf dem das Wappen Clemens des Neunten in bunten Farben, von allen seinen Tugenden umgeben, glanzte, füllte fast die ganze Vorderseite des Hauses. Darüber trat die katholische Kirche in bischöflicher Kleidung die Regerei mit Kußen, und hoch über dem Giebel

schwebte eine Softie, von Engeln angebetet, in einer ftrahlenden Glorie. Bor bem Sause fpriften zwei Opringbrunnen weißen und ro: then Bein jur Ergoblichfeit bes Pobels, ber fich benn auch biefe konigliche Bewirthung mit ber ihm eigenen Unverschamtheit zu Dus machte. Ochon gluhten bie Besichter ber eng: lischen, hollandischen und danischen Matrofen und bes Samburger Gefindels, aus benen bieß Dublicum beftand, vom Beinraufche, bas robe Belachter murde jum Gefchrei, und die Big: worte ber größtentheils protestantischen Daffe, bie in Diesen Symbolen eine Verhohnung ihres Glaubens fah, begannen fich ichon gang beut: lich gegen ben "romischen Antichrift" und bie "abgefallene Sfabel" ju richten.

Nicht mahr, das ift ftark, herr Kammer: junker, sprach Poissonnet bekummert, nach bem Bilbe über bem papstlichen Wappen hinauszei: gend. — Solche Schilbereien in hamburg, und noch jum Ueberflusse durch die beiden Springbrunnen Del in das Feuer gegossen! Mögen die lieben heiligen alles Ungluck abs wenden!

Aber der fromme Bunsch ging nicht in Erfüllung. Die Buth des Volkes, durch den Rausch noch höher gesteigert, ging bald von Borten zur That über. Das Geschrei wurde allgemein und wahrhaft fürchterlich. Steine slogen nach dem papstiichen Bappen, nach der heiligen Kirche und selbst hinauf nach der heiligen Kirche und selbst hinauf nach der heiligen Kirche und selbst hinauf nach der Hosstie. Die Lampen der Beleuchtung, so weit sie der Pobel erreichen konnte, wurden herabsgeschlagen, und schon rüttelten einige der-Entsschlossen, und schon rüttelten einige der-Entsschlossensen. Die Trabantenwache am Portale wollte dem Unfuge wehren, ward aber unter manchen Stößen in das Haus zurückgedrückt.

Das fann bofe werben! rief Steinberg ers schrocken, und muhte sich vergebens, burch bas immer bichtere Setummel jum Portale sich Juruckzudrangen.

Burud mit ber Canaille! schrie jest ber Graf Sentinelli aus einem Fenster bes ersten Stockes. Burud, ober ich lasse Feuer geben! und neben ihm wurden ein Paar Trabanten mit angelegten Musketen sichtbar.

Um Gottes willen, Graf, laßt nicht schie:

Ben! rief Steinberg zu ihm hinauf. Die Masse ist zu groß und rasend von Zorn und Rausch: Ihr richtet ein größeres Unheil an, als Ihr verhindern wollt!

Aber fein Warnungruf verhallte in dem Gebrull, mit dem das Volk jest gegen das Portal anfturmte, und unterdeß knallten schon die Musketenschusse von dem Fenster herab, und zwei Matrosen walzten sich unten in ihrem Blute.

Jest wurden die Stürmer völlig zu willben Thieren. Die verdammten Papisten schie: sen! schrie ein Matrose dem andern mit get zogenem Messer zu. In unserer freien Hanssestat! brüllte der Hamburger Pobel. Mit jedem Augenblicke rannten neue Schaaren von Bootsknechten aus dem Hasen herbei, und Alles stürzte jest in bichtem Gedränge auf das Portal zu, es zu sprengen. Die Trabanten hatten sich zwar unterdeß ganz in das Haus zurückgezogen, und mit großer Anstrengung die Thore inwendig verschlossen und verriegelt. — Aber wüthend wurden diese von dem Boste

mit Ruberstangen und abgerissenen Querhole zern bes Geruftes bearbeitet, und ihr Krachen ließ ben Augenblick sehr nahe voraussehen, wo sie zertrummert zusammenstürzen wurden.

Hier ist das einzige Beil in schleuniger Flucht zu suchen! rief Steinberg, in Todes: angst um die Königin und um seine Ebba, und rannte nach dem Seitengäßchen, unweit der Michaeliskirche, von wo er zu einer Hinter: thure in Tereira's Haus gelangen konnte. So eben war diese Thure von innen aufgestoßen; mit einem morderlichen Angstgeschrei stürzte der Hausherr Tereira heraus. Ihm folgten die Seinen und eine Menge von Christinens Trabanten und Lakaien, die sich schleunig in wilder Flucht zerstreuten.

Elende Miethlinge! gurnte jest Steinberg und sturmte hinein in das Haus, die Treppen hinauf, in den Speisesaal, wo so eben zur Er: dffnung der Abendtafel die Gesundheit des hei: ligen Baters unter Gläsergeklingel und einem Tusche von Trompeten und Pauken getrunken wurde. Um Sottes willen, rettet Euch, gnabigste Frau, rettet Euch, Fraulein! rief er ber Rosnigin und seiner Ebba gu. Sang hamburg ift im Aufruhr über die Beziehungen der unglücklichen Illumination. Rein Augenblick ist gu gogern, Ihr seyd in wahrhafter, naher Lebenss gefahr!

Bozu hatte ich benn meine Leibwache? fragte die kuhne Frau: wenn ich vor diesem Sesindel zittern sollte?! Last scharfe Patronen an die Trabanten austheilen, Steinberg, vers rammelt Thuren und Fenster! So lange halt ten wir uns schon, bis die Polizei den Pobel von der Straße verjagt hat.

Ich werbe die Affistenz ber Stadtmiliz res quiriren, sprach ein Hamburger Rathsherr, ber sich unter ben Gasten befand.

Und ich werbe die Burger: Compagnieen zusammentrommeln laffen, sagte ein Anderer; und Beibe verschwanden mit großer Behendig: teit aus bem Saale.

Biel garm um nichts! lachte Chriftine, einen Potal ergreifenb. Rehmt wieder Plat,

meine Herren. Noch einen Becher auf das Bohl bes Collegii der Cardinale!

Die Glafer klangen, und zu bem Tufche ber Trompeten und Pauken krachte von aussen eine Steinkanonade, die kein Fenster im Sause ganz ließ. Einzelne Steine sielen zertrums mernd auf die Tafel nieder, und die Gaste, von denen sich schon viele verloren hatten, suhren erschrocken aus einander.

Das scheint Ernst! rief ber Landgraf von heffen: homburg, ber einer von den Gasten war, und sprang jum Fenster. Todtenbleich fehrte er zuruck. Rettet Euch, Ew. Majestat! sprach er zu der Königin. hier ist von mehren Tausenden berauschter Matrosen die Rede, die Euer haus stürmen. Zwischen uns und dem Tode ist nur eine verriegelte Thure; bricht diese, wie sie zulest nicht anders kann, so wers den wir von dem Pobel zerrissen.

So tomm, Ebba! rief Christine, das Fraus lein unter ben Urm nehmend. — Zeigt uns ben Weg, Steinberg!

Unterdeß mar ber Saal gang leer gewor:

ben. Mur ber Feldmarschall von Wurzer stand mit gezogenem Degen vor dem Haupteingange. Von den Taken dieses Gesindels sterben, ist freilich fatal, sagte er mit Heldenruhe: boch will ich wenigstens fallen, wie es einem alten Soldaten geziemt, mit dem Degen in der Faust.

Dazu habe ich gleichwohl schlechte Luft, Ercellenz, sprach ber Landgraf. helft mir lier ber die Damen in Sicherheit bringen. Das ift eben so ritterlich und nuglicher obendrein.

Unterdeß hatte sich Steinberg noch einmal entfernt und fehrte jest schnell zuruck. Er hatte der Saushälterin ein Paar Hamburgische Schleier geraubt, die er den beiben Damen überwarf, um sie unkenntlich zu machen. Und immer wuthender scholl das Gebrull von unten herauf, und immer krachender donnerten die Stoße gegen die brechende Hausthure.

Es ift, bei Sott, die hochfte Zeit! rief Steinberg und rif die Damen mit sich fort. Der Landgraf und der Feldmarschall folgten. Eben waren die Flüchtlinge in den Sang

Ē

gefommen, der zu der rettenden hinterthure führte, da ertonte ein furchtbares Seprassel vom Vorderhause her, — ein Angst: und Triumphgeschrei folgte nach, und schon hörte man die Flüche und das Setrampel des hers antobenden Pobels.

Um Sottes willen, eilt, die Vorderthure ift gesprengt! ichrie Steinberg in Berzweif: lung, und rif bie hinterthure auf.

Aber wohin, großer Gott, wohin?! jams merte Ebba mit gerungenen Sanden.

Bringt die Damen schnell nach dem Sause bes schwedischen Residenten, beschwor Steinsberg die beiben rathlosen Beschützer. Ich bede Euch den Ruden; ist es nicht anders, mit meinem Leichnam!

Das ist einmal ein echter Deutscher! sprach Burger, ihn auf die Schulter klopfend. — Ich werbe dieser Stunde eingedenk seyn, herr Rammerjunker, verhieß gnadig der Landgraf, und der helle Haufen des wuthschnaubenden Poblels rasete im Sange heran.

Mun fort! rief Steinberg, ichob bie Das

men mit ihren Begleitern zur Thure hinaus, zog ben Schlussel, ber inwendig steckte, ab und warf ihn hinaus, schlug die Thure zu und stellte sich mit gezogenem Degen davor.

Dort hinaus ift die Papistin! brullten die vordersten Trunkenbolde. Nach, nach, erbrecht die Thure, schlagt alles tobt!

Im Namen bes Konigs von Schweben und bes Senats von Samburg, hier paffirt niemand! rief Steinberg, entschlossen ben De gen vorstreckend.

Bas geht uns der König von Schweben an! schrie ein englischer Hochbootsmann, sein Wesser zum Burfe schwingend. Die Papisten haben uns im Bilde mit Füßen treten lassen. Bir wollen sie dafür leiblich mit Füßen treten, bis ihnen die Seele ausfährt. Beicht von der Thure, junger herr!

Schlagt boch den Sund von Papiften nie: ber, ohne weitere Umftande! brullte ein danis icher Matrofe, mit geschwungenem Ruber.

Burud! fchrie Steinberg, fiel aus, und von seinem Degen burchbohrt sturzte ber Matrofe jur Erbe.

Nun, fo verdamme Euch Gott! fchrie ber Sochbootsmann. Sein Meffer schwirrte heruber.

Ebba! feufzte Steinberg, und fant blutend ju Boben.

Macht ihn vollends kalt, rief ber Hochs bootsmann in ben haufen zuruck: ich will mich unterbeß über bie Thure hermachen!

Da raffelten ploglich vom Vorderhause her einige Trommeln, und ber Ruf: bas Bajonnet gefällt, vorwärts marsch! ertonte herüber.

Die Stadtmiliz ruckt an mit den Burgers Compagnieen! riefen einige Stimmen von hins ten. Lauft was Ihr laufen konnt!

Der Pobel zerftiebte auf diefe Mahnung.

Der Teufel zerreiße diese vermaledeiten Lands ragen! fnirrschte ber Hochbootsmann, sprang über die ballegenden Verwundeten weg und versichwand.

Der Sang war menschenleer geworden, ims mer weiter verhallte das Setose, und nur das Todesrocheln des sterbenden Matrosen tonte schaurig durch die Stille.

Sie ift gerettet! ftohnte Steinberg, Bufries ben lachelnd, und feine Augen fchloffen fich.

## 16.

Ein heftig stechender Schmerz in der Bruft weckte Steinbergen aus seiner Ohnmacht. Als er die Augen ausschlug, lag er, wie damals zu Rom, auf seinem Bette, und sein Blick traf, wie damals, auf den alten Borri, der, mit herzlichem Mitleid in dem runzelvollen Gesicht, so eben seine tiese Brustwunde mit der Sonde untersuchte.

Wehmuthig zuckte er die Achseln über bas Ergebniß und sagte: Wenn Ihr noch etwas zu beschließen, zu munschen, anzuordnen habt auf der Erde, so thut zur Sache. Ihr habt keine Zeit zu verlieren.

Alfo ist der Ungludliche wirklich in Se: fahr? fragte Christinens bewegte Stimme.

Wollte Gott, ich könnte hier von Gefahr sprechen, antwortete Borri, den Puls des Vers wundeten prüfend. Der Mordstahl ist zu tief in die edelsten Theile gedrungen. Die innere Verblutung war ungeheuer. Che fünf Minusten vergehen, steht er vor Gott!

Ewiger Gott! rief Ebba, vor dem Bette auf die Rnice finkend. Er fitrbt fur mich!

Und fur mich! fiel Christine ein. Gonne mir ben stolzen Schmerz, baß er auch als ein Opfer seiner Diensttreue gefallen ift.

Die Schleier bes Todes umzogen schon Steinbergs Augen. Er streckte die matte Sand gegen das Fraulein aus. Lebe wohl, meine Ebba, seufzte er: lebe wohl fur dieses Erdenleben. Wohl uns, daß wir an ein himms lisches glauben!

Ich will Dein Andenken feiern! rief Ebba heftig. Ginfam will ich Deinen Berluft bes trauern, bis uns die ewige Liebe vereinigt. Empfange mein Gelubbe —

Nimmermehr! rief Steinberg, sich mit der letten Kraft aufrichtend. Dieß Gelübbe ziemt meiner edlen Glaubensgenossen nicht. Auch ware es eine Versundigung an der Menscheit, wenn ein so vollendetes Geschopf hienies den weder glücklich seyn, noch Undere glücklich machen sollte. Vielmehr gelobe mir bei den Schauern dieser Stunde, meine Ebba, bei den

Tobesschmerzen, die ich für Dich erdulbe, daß Du einst den Mann mahlen willst, den Du Deines Besiges murdig findest. Nur ein soliches Gelübbe ziemt Dir und mir, und es wird mich freundlich heimwarts geleiten.

Ich gelobe! hauchte Ebba, und ihr schönes Gesicht fant weinend auf das Bette bes Junglings nieder.

Dank fur Eure Snade, große Königin, sprach Steinberg jest zu Christinen. Ich schäfe mich glucklich, mich ihrer werth gezeigt zu haben. Nehmt Euch ferner meiner armen Ebba an.

Bei dem heiligen Leichnam! antwortete Christine. Ich will ihr Mutter fenn, im vollen Sinne des Bortes.

Jest traf Steinbergs Blid auf ben alten Borri, ber fich eine Ehrane aus ben, bes Bei nens langft entwohnten Augen brudte.

Bohl hattest Du Recht, alter Prophet, sprach er lächelnd. Feindlich hat mich die Liebe bedroht, und meine Treue ist mein Unstergang. Aber jene hat mein Leben mit liebs

lichen Rosen befranzt, und diese flicht den Lors ber des Sieges um meine Urne. Darum seyd gesegnet, Ihr beiben himmlischen Strahlen im irdischen Dunkel. heil mir, daß ich Euch wies ber finde im ewigen Lichte!

Er sank todt zuruck. Ebba lag in Ohns macht über der Leiche, und Christine und Borri knieeten nieder und sprachen ein leises, bruns stiges Gebet für die Ruhe seiner Seele.

1 . 1 •

## Madschrift.

an der Belde hat in seinem Semählbe merkwurdige Frau, welche die Hauptge: darin ist, in der Zeit aufgefaßt, die der ntliche Wendepunkt ihres Schicksales war, sie uns in mehren Scenen ihres Lebens igt, die ihm Gelegenheit geben konnten, die Hauptzüge ihres Charakters zu schill i. Archenholz\*) lieferte in seiner reichigen Sammlung ihm fast alle Züge dazu, t die kleinsten, die glücklich benußt worssind. Alle Personen, die er uns vorsührt, Monaldeschi, dem Oberstallmeister Anton Steinberg und der schönen Sbba Sparre, auf den Kammerdiener Poissonnet und den

Mémoires concernant Christine, Reine de Suède. terbam 1751 — 60. 4 20te. 4.

Aldymisten Borri, sind geschichtlich, und nur ber jungere Steinberg, beffen Liebe gu Ebba ben romantischen Einschlag bes Gewebes bil bet, ift ein Geschöpf feiner Fantasie. Ban ber Belde hatte furz por seinem Tode die Absicht, feine Stige noch einmal ju überarbeiten, und wahrscheinlich murbe er fie bann erweitert und noch mehr geschichtliche Buge benutt haben, die er innerhalb bes gewählten Abschnittes ihres Lebens fant, um ber Schilberung ber Ronis gin noch mehr Lebendigfeit und Babrbeit zu geben. Er hatte bann mohl auch Christinens Verhaltniß zu ihren Gunftlingen mehr in bas Belldunkel gestellt, worin es die Beschichte ges laffen bat, bie ihr boch feinen ftrengern Bors wurf macht, als bag fie ben Schein nicht vers mieben habe, mozu ihre Unweiblichkeit und ihr Bang jur Sonderbarfeit fie mehr als Andere verleiten konnten. Es ift befannt, bag bie Beruchte, welche ihr freies Reben und Betras gen ungunftigen Zeitgenoffen leicht glaubmurs big machte, hauptfachlich in frangofischen Schrife ten ihre Quelle haben. Aber verwirft boch ber

gelehrte Buet, ber früher um 1652 an ihrem Hofe in Stockholm lebte, ausbrücklich die, in Deutschland verbreiteten Gerüchte, die nach seiner Meinung ofterreichischen Ursprungs (cusa in austriacis officinis) waren; selbst die strenzgen Tablerinnen ihres unweiblichen und schrossen Benehmens, Fraulein von Montpenster und Frau von Motteville, die ihr während ihres zweimaligen Aufenthalts in Frankreich nahe standen, sprechen sie von jenen Vorwürssen frei, und auch ihr Leben in Rom bestätigte, nach glaubwürdigen Angaben, jene günstigen Zeugnisse.

Christinens erneueter Entschluß, die Krone niederzulegen, bezeichnet den Zeitpunkt, wo der Verfasser seine Seschichte beginnt, und der langst vorbereitete Vorsat, jum katholischen Slauben überzugehen, war gereift. Van der Velde wurde bei einer neuen Ueberarbeitung seiner Erzählung wahrscheinlich auch das merkwurdige, von Jesuitenhanden geleitete Rankespiel, das ihren Uebertritt herbeisührte, zu anziehenden Schilderungen benutt haben. Welchen gluck.

lichen Uebergang hatte a. B. ber Besuch ges geben, ben bie Ronigin in Mannestracht auf bem Bege nach Bruffel im Jefuiten:Collegium ju Munfter machte, wozu Archenholz (II. 104.), nach dem Berichte eines Augenzeugen, den volls ståndigen Stoff liefert. Die ichlauen und eis frigen Jesuiten, die Rom und Mabrid nach Schweben ichickten, maren gang andere Bert: zeuge als ber Dominicanermonch Guemes, und mußten die Ronigin mit ihren Degen geschickt au umstricken. Der portugifische Jesuit Uns ton Macedo Scheint ber Erfte gemefen zu fenn. ber icon um 1651 bas Vertrauen ber Konie gin gewann, wie die eigenen Berichte ber Se: fuiten erzählen, die nur barin uneinig find, mem aus ihrem Orben die Ehre ber Befehrung ge: buhre. Chriftine felbft ergahlt in der, von Ar: chenholz (III. 216.) aufbewahrten Zeufferung, baß fie ichon 1648 in einer Rranfheit das Bes lubbe gethan habe, fatholisch zu werden, wenn fie ber Gefahr entginge. Genug, eine folche Krau zu gewinnen, war auch in politischer hinsicht für Spanien von zu großer Wichtige

feit. als bag man nicht alles aufgeboten hatte. sobald man einmal ben Weg fannte, auf mels chem der Beift einer fo hochgebildeten Frau am zuganglichften mar. Bielleicht fonnte felbit Pimentelli von ben Jefuiten gewählt worden fenn. Die gelehrten Sesuiten Caffati und Das lines, die, nach jenen Berichten, ichon 1652 auf Christinens ausbruckliches Verlangen als Raufleute verkleidet aus Rom nach Stockholm kamen, und ihr Ordensbruder Philipp Nucio aus Rlandern, der unter der Larve eines dienft: fuchenden Ingenieurs erschien, hatten gang ans ziehende Figuren in dem Bilbe werden fonnen. Will man die Konigin nicht der Verstellung beschuldigen, so fann man boch jenen Beuge niffen nicht gang glauben, wenn man die Unt wort lieft, die fie in den erften Monaten des Jahres 1652 dem frangofischen Bischof Sodeau gab, ber fie jum Uebertritte ju feiner Rirche eingeladen hatte. "Sie munschen, Gie hoffen etwas, bas nicht geschehen fann, fprach Chris stine. Mein Verstand ift immer hauptfachlich mit der Untersuchung ber Wahrheit beschäftigt

gewesen, und ich konnte mich nicht zu einem Wechsel entschließen, ohne mich von bem Biele au entfernen, bas ich ftets verfolat habe. Sich bin ichon lange überzeugt, bag basjenige, mas ich glaube, gerade bas ift, was man glauben Noch bestimmter fpricht sie um bies felbe Zeit ihre Gefinnungen in einem Briefe an ben Landarafen von Beffen aus, um ihn abzus halten, nach bem Beifpiele feines Bruders, gur romischen Rirche überzügehen. "Bare es Ihnen unbefannt," fagt fie, "wie febr Jeder, ber feis nen Glauben andert, von benjenigen gehaft wird, von beren Meinungen er abfallt, und follten fo viele beruhmte Beispiele Ihnen nicht gezeigt haben, wie fehr ber Abgefallene von benjenigen verachtet wirb. zu welchen er fich gefellt?" Oprach fie barin wirklich ihre auf richtigen Gefinnungen aus, fo leifteten Die Se: fuiten ihr burch iene Berichte, die ben Ruhm des Ordens erhöhen follten, einen ichlechten Dienst, und ohne Zweifel stußten die schwedischen Reichsverwefer barauf im Sahre 1667 ben Bors wurf, Christine ware schon einige Jahre vor

ihrer Abdankung jum katholischen Glauben übers gegangen, obgleich fie fich aufferlich zur protes ftantischen Rirche gehalten batte \*). boch Chriftine felbft diefen Berbacht beftatiat. als sie nach ihrer, im Movember 1655 in ber Domfirche ju Insbrud geschehenen offentlichen Abschworung bes protestantischen Glaubens an ben Ronia von Schweden fchrieb, ber Papft hatte ihr erlaubt und befohlen, fich offentlich fur ben Glauben ju erflaren, bem fie icon lange ergeben gemefen mare \*\*); benn feit ihrem, in Bruffel heimlich abgelegten Glaus benebekenntniffe mar taum ein Sahr verfloffen. In bem, von Dius IV. vorgeschriebenen Be: fenntniffe, das fie feierlich ablegte, verfprach fie auch, darauf bedacht zu fenn, daß ihr neuer Glaube von ihren Untergebenen und allen, für welche fie pflichtmäßig ju forgen batte, bekannt, gelehret und verfundigt werde. "Du wirft wissen, wie allerliebst unsere Belbin in Ins:

<sup>\*)</sup> Archenholz II. 110.

<sup>\*\*)</sup> Archenholy L 491.

bruck gefcherzt hat" konnte Beinfius zu jener Beit wohl an Gronov schreiben; aber zwolf Jahre spater nahmen die schwedischen Reiches rathe jenes Bersprechen sehr ernsthaft.

Es ift, wenn man auch nicht allen Geruche ten trauen will, die befangene ober abgeneigte Beitgenoffen verbreitet haben, boch nicht fo leicht, als Ruhs \*) meint, an die Aufrichtige feit bes Uebertrittes ber Ronigin zu glauben. Ihr eigenes Geftandnig \*\*), bag ber Bors fat, jum fatholischen Glauben überzugehen, fie hauptfachlich zur Abdankung bewogen habe, be: ftatiat in einer, für die Nachwelt bestimmten Schrift, was ihre Befehrer bereits laut vers fundigt hatten, und konnte mohl auf einer Gelbsttauschung beruhen, ba die mifliche Lage, worein fie ben Staat durch ihre unkluge Ber: schwendung gebracht hatte, und bie Beforge niffe por den Folgen der Unzufriedenheit des Volkes, Widerwillen gegen die Geschäfte ber

<sup>\*)</sup> Geschichte von Schweben in ber Fortsetung ber allg. Beltgefc. Bb. 65 G. 20g.

<sup>&</sup>quot;) Ardenholz, III. 164.

Staatsverwaltung und Sang zu einem unge: bunbenen Leben, ber eitle, burch Ochmeichler genahrte Bunfch, ben Glang ihres Beiftes in Europa zu zeigen, ber eblere Bunich, bie Lans ber au feben, die fie bei ihrer Beichaftigung mit Griechenlands und Roms Schriftstellern als die Seimath alter Berrlichkeit fennen ges lernt hatte, und endlich weibliche Launen, wos von fie, tros ihrer mannlichen Seiftesrichtung. nicht frei mar, wenigstens eben so viel Antheil an jenem Entschluffe hatten. Man fann, wie man sieht, ohne Christinens Rubm zu schaben, nicht wohl annehmen, daß ihr Uebertritt bas Ergebniß langer Ermagungen gewesen fen, fondern muß ihn für die Birtung eines plots lichen Entschluffes halten. Ihr Lehrer, Josbann Matthia, ein friedseliger Mann, der nicht nur bie getrennten und fich befeinbenden protes fantischen Rirchen ju vereinigen munschte, sons bern in feiner Gutmuthigfeit felbst die Bieders vereinigung der Protestanten und Ratholifen für möglich hielt, hatte gewiß ben Vorwurf nicht verdient, durch seinen Unterricht zu Chris

ftinens Glaubensanberung beigetragen zu bas ben: aber es ift febr mahrscheinlich, bag Ifaac Vossius, Saumaise und ber leichtsinnige Bours belot ihr eine Gleichgiltigfeit gegen ben Glaus ben ihres Bolfes eingefioft haben, welche bie Bemuhungen ber Jesuiten, fie ju bem Bes fenntniffe eines anbern Glaubens zu bringen. erleichtern fonnte. Der Birgil mit Goldschnitt, ben fie 1654 bei ihrer Durchreise burch Sams burg in ber Betftube ber protestantischen Rirche auruckgelaffen hatte und lachelnb aus ben Bans ben ber Abgeorbneten bes Stabtrathes empfing, mochte fie vielleicht auch in Stockholm in bie Rirchen begleitet haben. Mag ein Bedurfniß ihres Beiftes und Bergens, wie ihre neuen Lehrer behaupteten, ober mogen andere Grunde. bie auch unbefangenen Beitgenoffen mahricheins lich maren, fie jum Uebertritte bewogen haben, thr heller Verstand bewahrte fie boch immer por Blinbalaubiafeit, und auch in ihrer neuen Blaubensgemeinde icheint ihre Gleichgiltigfeit gegen auffere Gebrauche bald Mergerniß gege: ben zu haben. Gen es immer nicht gang mahre

١

scheinlich, daß sie in Insbruck, wo man sie nach dem feierlichen Glaubensbekenntnisse mit Besten und Schauspielen unterhielt, gespöttelt habe: "Es ist billig, daß sie mir eine Comd: die geben, nachdem ich ihnen eine Posse geges ben habe;" und wenn man will, mag man die Erzählung verwersen, daß sie über den Rosens kranz, den Alexander VII. in Rom ihr schenkte, als sie in der Wesse unandächtig mit Cardis nälen geschwaßt und gelacht hatte, mit den Worten gesächelt habe, sie möge nicht katholisch nach den Betkügeschen seyn; aber aus ihren Schriften geht hervor, daß sie die angebildete protestantische Besinnung nie ganz ausgab, so wenig sie es eingestehen wollte.

Ban der Belde hat sie auf den Wanderuns gen begleitet, die sie mit ihrem neuen Wahls spruche: Fata viam invenient (das Schicksal wird den Weg sinden), nach ihrer Abdankung antrat; aber freilich war sie schon von der schönen Ebba Sparre getrennt, die in Stocks holm zurückblieb, wo sie mit dem Bruder des Grafen Magnus, Jacob de la Gardie, vers

5

,

Ľ

Ħ

íÍ

15

3

mahlt mar, bis fie ichon 1662 ftarb. Wir fin: ben in einigen Briefen ber Ronigin Die Stimme gartlicher Gehnsucht, Die vergebens Die geliebte Rreundin herbeirief, um bas Glud zu theilen. das Christine unter Staliens himmel fühlte. Wenn man ben oben genannten Beobachterin: nen in Frankreich glauben kann, so war unter ihren Begleiterinnen feine, die an die ichone Grafin hatte erinnern tonnen, ja bie boshaften Franzosinnen vergleichen sie sogar mit Eroblerin: nen. Nach ihrem zweiten Besuche in Frank reich (1657), dem Monaldeschi's Ermordung eine ungluckliche Berühmtheit gab, nahm fie, nach bem vereitelten Entwurf, einen Besuch in England ju machen, ju Unfang bes folgens ben Jahres ben Ruckweg nach Rom. Bas ber große Arel Orenstierna auf seinem Sterbes bette vorausgesagt hatte, traf bald ein: Chris ftine fing an, heimlich ihre Abbankung zu be: reuen, und als der Ronig, Carl Guftav, im Jahre 1660 gestorben war, machte sie sich auf ben Beg nach Schweben. Sie wollte, wie sie vorgab, ihre Angelegenheiten ordnen;

bie herrichende Vartei in Odweben aber traute ihr bie Absicht zu, baß fie bie Ereigniffe ab: marten molte, die ber Tob bes unmundigen und ichmachen Thronerben herbeifuhren fonnte. Sie fab bald ein, baß fie weniger Einfluß be: faß, ale fie gehofft batte, und bag ihre Glau: bensanderung, moran die Meffe, die fie in ihren Zimmern lefen ließ, taglich erinnerte, fie ihrem Bolte au febr entfrembet batte, als daß ihre Partei es hatte verfohnen fonnen. Sie mußte ihre Thronentfagung durch eine neue Urfunde bestätigen, und unmuthig verließ fie im folgenden Sahre ihr Baterland. Un: gefahr ein Sahr lebte fie in Samburg, in bem Sause bes reichen portugifischen Juben Tereira, ihres Refidenten, der ihr auf ihre Einfunfte aus Ochweben Vorschuffe machte. Der Alchomist Borri, ber fruber wegen feiner fchwarmerischen Meinungen aus Stalien und eben aus Amfterdam hatte fluchten muffen, suchte mahrend diefer Zeit ihren Ochus, und beredete fie ju chemischen Berfuchen, die große Summen in Rauch aufgehen ließen. Rach ber

Abreise ber Ronigin begab er fich nach Ropen:

hagen, mo er bas Bertrauen bes Ronias mife brauchte, ber ben Stein ber Beifen fo eifrig suchte, daß er ein tragbares Laboratorium bauen ließ, welches, von Ochsen gezogen, auf allen Reisen ihn begleitete. Christine ging 1662 nach Rom guruck, und widmete fich theils gelehrten Beichaftigungen, theile bem vergeblis den Bemuben, die Streitigkeiten amischen bem Ronig von Frankreich und dem Papite zu vermitteln: aber auch Befehrungen suchte fie, be: sonbers unter ben nach Rom reisenben Ochmes ben, ju ftiften, fo lange fie ju biefen Unter: nehmungen Geldmittel hatte. 3m Jahre 1666 kam sie wieder nach Samburg, um ihrem Baterlande naber ju fenn, und fnupfte Unter-- handlungen mit ben Reichsverwesern an; bas Migtrauen gegen fie mar jeboch fo febr aufges regt, bag man ihr nicht nur bie Ausübung ihres Glaubens verweigerte, sondern fogar ben unmundigen Ronig mahrend ihres Aufenthaltes im Lande aus ihrer Dabe Schaffen, und ihr nicht erlauben wollte, mabrend bes Reichstages

am Orte ber Versammlung fich aufzuhalten. Die Ronigin, fagte man, hatte fich an italia: nische Runstgriffe gewohnt, wie Monaldeschi's Ermordung bewiesen, und ware durch bie Grundfate ihres Glaubens verbunden, auf bie Ausbreitung ihrer Rirche nach des Papftes Rathe und Eingebungen bedacht zu fenn. Der 3med biefer Strenge mar, ihren Besuch zu verhuten; Christine aber mochte auf ihre gahl: reichen Unhanger in Ochweben bauen, welche bie Bedingungen zu hart fanden, woran bie Machthaber die Erlaubniß zur Ruckfehr der Ronigin binden wollten. Gie batte, wie es scheint, wirklich bie Absicht, sich wieder in ihrem Vaterlande niederzulaffen, ba manche unangenehme Vorfalle ihrem Leben in Rom ben erften Bauber genommen hatten. ihrer gandung in Ochweben machte fie fich sogleich auf ben Weg nach Stockholm, von einem italianischen Priefter begleitet, von wel: chem sie auf ber Reise taglich eine Deffe lesen ließ, um den Befit bes, von der letten ichwedi: schen Standeversammlung ihr bewilligten Rech:

tes der freien Glaubensubung ftandhaft zu be: haupten, bis ein Abgeordneter ber Reichsverweser ihr mit ber Botschaft entgegen fambag man ihren geistlichen Begleiter nicht im Reiche dulben, ja fie felbst von dem Besuche ber Deffe in ben Rapellen ber fatholischen Befandten abhalten murbe. Gie weigerte fich standhaft, die strengen Bedingungen ber Regie: rung anzunehmen, die meift bas Werk einer ihr abgeneigten Partei maren. Batte Chris stine ben Schritt, ber fie von ihrem alten Glauben losgeriffen hatte, wirklich bereuet, fo mar fie boch zu ftolz und ehrgeizig, es je zu gestehen. Gie aufferte bei mehrern Belegenhei: ten, daß fie über jeden Zweifel an ihrem auf: richtigen Beharren bei ber ausgesprochenen Ueberzeugung empfindlich fenn mußte, und es scheint gang mit ihren Gesinnungen übereine auftimmen, mas fie zu bem ichwedischen Ses fandten Copet gefagt haben foll, man fonne zwar ben Glauben, in welchem man geboren fen, ohne Unehre verlaffen, nie aber ben fret gemählten, ohne fich bem Vorwurfe bes Leicht

finnes auszusegen. Dit ber Erflarung, fie werde nicht um alle Kronen ber Erbe die freie Ausubung ihres Glaubens aufgeben, fehrte fie in Norfoping um, und verließ ihr Baterland. um es nie wiederzuseben. Empfindlich über bie getäuschte Erwartung, fam fie nach Sams burg guruck, und in biefer gereigten Stimmung ließ fie fich (im Julius 1667), gegen ben Rath ihrer verständigern Freunde, burch ihren Ram: merherrn bel Monte ju der Unbefonnenheit vers leiten, die Erhebung bes Papites Clemens IX. ju feiern. Die Ronigin mußte durch ein Bes schenk von 2000 Thalern, die sie unter bie Bermundeten vertheilen ließ, den Unwillen bes Bolfes zu verfohnen, und verweilte noch über ein Sahr in Samburg, bis fie die Unterhande lung über ihre Ginfunfte mit ber ichwedischen Regierung abgeschlossen hatte. Gegen Enbe bes Jahres 1668 fehrte fie nach Rom guruck. Ihre eifrige Bewerbung um die erledigte Bable frone Polens schien auch ihre Reue über bie aufgegebene Berrichaft zu verrathen, aber es fehlte ihr an Geld, ihre Unspruche zu unters

ftuben, und dem Papfte mar es mit feiner Empfehlung vielleicht auch nicht Ernft. lebhafter Verfehr mit Gelehrfamfeit und Se: lehrten konnte fie von den Staatsangelegenheit ten nicht abziehen. Immer richtete fie ihre Blicke auf Ochweben, um alle gunftige Um: ftande ju ihrem Bortheile ju benugen, und noch wenige Sahre vor ihrem Tode behauptete fle ihr Recht auf den Thron im Falle einer Er: ledigung. Gie schickte fogar (1678) einen Ge: fandten auf die Friedensversammlung zu My: megen, um die ichwedischen gander in Deutsch: land fur fich zu erhalten, ba fie glaubte, baß die gegen ihr Baterland und Frankreich ver: bundeten gurften die Buruckgabe berfelben ver: weigern murben. Bahrend biefer wichtigen Ungelegenheiten machte fie ben Berfuch, bie gelehrte Unna le Revre, die als Frau Dacier beruhmt wurde, jum fatholischen Glauben ju bringen. "Benn Gie - Schrieb fie in ihrem Eifer - die beiligen Ochriften unbefangen in ber Ursprache lefen, werben Sie, wie ich hoffe und muniche, fich überzeugen, bag 1500 Sahre

fruber, als Luther und Calvin der Bahrheit entfagten, alle vernünftige und große Danner in ber Belt so fatholisch maren, als wir es jest hier in Rom, und als es in Ihrem Frank, reich die verftandiaften und beften Menfchen find." Einen noch lebhaftern Gifer zeigte fie, als fie balb nachher ben Grafen von Bafanau, einen naturlichen Sohn bes Ronigs Ladiss laus von Volen, in einem beredten Briefe ermahnte, die Beftrebungen eines weltsinnis gen Chraeizes aufzugeben, und fich in Monte Caffino ober Ballombrofa bem Dienste Sottes zu weihen. Mennt fie einige Sahre fpater in ihrer Befangenheit die Freiheiten der gallica: nischen Rirche ein Mergerniß, bas an Empo: rung grenze, und bie von der frangbilichen Beiftlichkeit unterzeichneten vier Gabe gegen die unbeschränkte Gewalt des Papftes einen Sieg ber Regerei, so migbilliat fie boch nach: brucklich die grausamen Verfolgungen, die der Aufhebung ber Verordnung von Mantes folg: ten. Bayle nannte bie, in Chriftinens Briefe \*)

<sup>\*)</sup> Archenhol; Bb. II. G. 230 ff.

ausgesprochenen Ansichten einen Uebi testantischer Gefinnungen. Die Koi barüber fehr aufgebracht, und ließ i mit Verfolgung broben. Banle re fich durch die Erflarung, Christine ! feiner Meinung die Verfolgungen in nach ben Grundfagen des Glaubens vor ihrer Reise nach Rom angehi nicht aber nach ben, in Stalien em Lehren gemigbilligt, ba man in Rom nen fonnte, Berfolgungen ju tabeln, Grundfat des Ratholicismus mare, t auszurotten. Der Wortführer der batte gefagt, fie mare nicht fatho Frankreichs Art, fondern nach Romi nach St. Peters und St. Paulus Be ja, antwortete ber feine Banle, bas ni eben einen Ueberreft von Protestantie fo find wir einig. Die Ronigin, zufrieden mit Baple's Rechtfertigung antworten, fie hatte dem Protestantist ju verdanken, und obgleich fie dur Bulaffung in diefem Glauben geboi so hatte sie ihm boch, sobald sie das Alter des gereisten Verstandes erreicht, für immer ent: sagt. Christine selber schried ihm bald nach: her, und gestand ihm, daß ihr nichts als der Ueberrest von protestantischen Gesinnungen, dessen man sie beschuldigt hatte, anstößig gewe: sen ware; sie hatte, sagte sie, in diesem Punkte ein zartes Gefühl, da jeder Argwohn in dieser Beziehung ihren Ruhm beleidigte, und sie empsindlich kränkte.

Die Königin wurde balb nachher in ben heftigen Streit verwickelt, den Ludwig mit Insnocenz XI. wegen der Quartierfreiheit anfing, und entzweite sich mit dem Papste. È donna (sie ist eine Frau), sprach Innocenz kalt, als er hörte, daß Christine in ihrem Unwillen mit ihrer bewassneten Dienerschaft in die Kirche gezogen war, und nichts hätte sie empfindlicher beleidigen können, als eine solche Entschuldigung; aber die Einziehung eines papstlichen Jahrgeldes von 12,000 Thalern, das sie lange genossen hatte, gab ihr Gelegenheit zu einem Triumphe. Sie antwortete dem Cardinal, der ihr die Entschei:

bung bes Papftes melbete, fie hatte feine an: genehmere Botichaft erhalten fonnen; jenes Nahrgeld mare ber einzige Schandfleck ihres Lebens, ben fie von Gottes Sand als bie größte Demuthigung ihres Stolzes hingenom: men hatte, und fie mußte glauben, wieder in ber Gnabe bes himmels au fepn, ba biefe Schmach fo glorreich von ihr genommen mare. "Ich bin hier, schrieb fie nach Schweden, wie Cafar in der Sand ber Geerauber, und wie er brobe ich ihnen und sie fürchten mich." Bie fehr auch ihre Erbitterung gegen ben Papft auf ihre Stimmung Einfluß haben mochte, fo hatte fie boch nun fo viel Belegen: heit gehabt, ben Beift ber Bierarchie fennen ju lernen, daß fich ihre Ungufriedenheit mit ber auffern Geftalt ber Rirche leicht erklaren laft, und man fann bem englischen Bischof Burnet \*) wohl glauben, baß sie zu ihm ges fagt habe: "bie Rirche muß wohl vom heili gen Beifte beherricht werben, benn feit ich in

<sup>\*)</sup> History of his own times - 3. 1687.

Rom bin, habe ich vier Papfte gesehen, und ich fann Ihnen schworen, feiner hatte gefung ben Menschenverstand." Aber sie fannte auch fehr aut die Mittel ber hierarchie, und als die Revolution in England und Krankreichs Ungriff gegen Deutschland im Sahre 1688 große Befturzung in Rom erregten, ichrieb fie ihrem Bertrauten in Ochweben: "Denten Sie an mich, Rom ift ber einzige Phonix, der 'immer schoner und größer als vorher aus feiner Afche hervorgeht." Gie betrachtete bie großen Ereigniffe, Die eine neue Zeit in Europa herbeiführen follten, mit einem flaren und fchar: fen Blicke, ber es deutlich verrieth, wie weit fie vom Aberglauben entfernt mar, und Bans le's "Ueberreft protestantischer Gesinnungen" vollig rechtfertigte. "Ich habe bas Schickfal der Konige von England vorausgesehen -Schrieb fie im December 1688 - und die Bers folgung ber Reformirten in Frankreich mar ber verberblichfte Streich fur ben armen gurften, ber, zu aberglaubig und zu wenig staatsklug, fich in's Verderben fturzte, weil er fich von

dem verwünschten Geschlechte der Jesuiten und Monche leiten ließ, die alles verderben, worein sie sich mengen." Bald nachher schrieb sie an denselben Vertrauten, der Aberglaube und die Rathschläge der Jesuiten, Monche und Priesster wurden unfehlbar alle in's Ungluck brinsgen, die sich von ihnen beherrschen ließen.

Go bachte und fprach die feltene Krau brei Monate vor ihrem Tobe, und ihr weitschauen: ber Blick ahnte die Große, wozu England, mit Solland verbundet und von freisinnigen Brundfaben beherrfcht, fich bald erheben follte. Sie mar ohne Zweifel von ben Taufchungen frei, die fie eine Zeit lang in truber Befangens heit gehalten hatten. Dieg mochte wohl auch ber Beweggrund fenn, der ihr den Bunfch ab: brang, bas geliebte Stalien ju verlaffen, und fie hatte in dieser Absicht Unterhandlungen mit bem Rurfürsten von Brandenburg angefnupft. um fich eine ehrenvolle Freiftatte in Deutsch: land zu sichern, als ber Tod im April 1689, nach einer furgen Rrantheit, in einem fanften Augenblicke fie binwegnahm. Sie blieb in vie:

len Lebensbeziehungen bem Spruche treu, ber bie Umschrift einer ihrer Munzen bilbet, auf welcher ein Paradiesvogel in heiterer Luft über Erbe, Meer und Bolken schwebt: Libero io nacqui e vissi e morrd sciolto — Fret gesboren, fret im Leben, werde ich ungebunden sterben.



, 

Gedruckt bei A. B. Schabe in Berlin.

• 

.









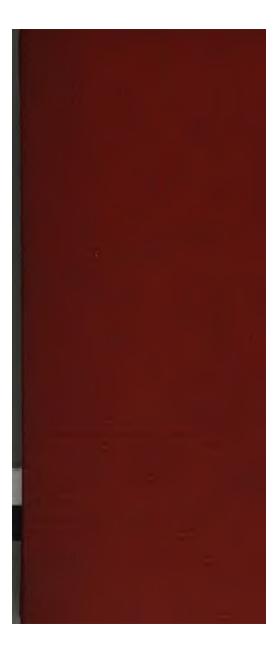